# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 43.)

13. Kwietnia 1947.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>m esiąc | Czas                                               | Baromet<br>dzon<br>Reau<br>paryzk.                       | y do                                   | iary                       |               | Termo<br>metr<br>Reaur                           | 1.                                           | mete                                                  | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | Wi                | aı | , r                      | Stan atmosfery                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 8. Kwietnia   9  | 2.Po.<br>10. N.<br>W. ©<br>2.Po.<br>10. N.<br>W. © | 26,923<br>26,761<br>26,606<br>26,632<br>26,737<br>26,725 | 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 7<br>8<br>6<br>4<br>5<br>5 | 0 0 0 1 0 8 7 | + 5<br>- 1<br>- 1<br>-+ 5<br>-+ 2<br>+ 1<br>-+ 5 | 4 1,<br>0 1,<br>3 1,<br>4 2,<br>4 2,<br>5 1, | 91 04<br>666 91<br>776 98<br>330 73<br>03 82<br>80 81 | 0, 000                                    | Połud.<br>Zachod. | w  | staby<br>sredni<br>staby | jasno, szren p. deszczyk.<br>pokryto p. deszczyk. |

Średni stan temperatury powietrza: d. 8. Kwiet: +1,90; dnia 9. Kwietnia: +2,50; d. 10. Kwiet.: +2,83; - wilgoci - , 82; ., , 84 , , 89 Ctu.

Temperatura powietrza (najwyższa) 8. Kwietnia (+6,0) 9. Kwietnia (+5,8) 10. Kwietnia (+7,0) w przeciągu 24 godzin (najniższa)

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 8. Kwietnia: Hrabia Konarski Wincegry, z Lubszy. — Hrabia Dzieduszycki Alfred, ze Stryja. — Cikowski Antoni, ze Złomik. — Malczewski Julijusz, ze Skwarzawy. — Włodek Ignacy, z Wisłobok. — Wingicki Alexander, z Przemysla. — Maurizio Tomasz, z Podgórza. — Drzewiecki Józef, z Remenowa. — Nikorowicz Antoni, ze Zboisk. — Bogdański Jan, z Łoziny.

Dnia 9. Kwietnia: Bogdanowicz Marcel, z Brzeżan. – Padlewski Apolinary, z Rudy. – Bees Helidor, z Pres. – Badziejowski Klemens, z Kłodzienka. – Turczyński Jan, z Soposzyna. – Kra-

sicki Ferdynand, z Jasła.

Dnia 10. Kwietnia: Józefowicz, c. k. Podporucznik, z Żółkwi. – Jendrzejowicz Sperat, z Przemyśla. – Dunikowski Mieczysław, z Sącza. – Gumowski Wiktor, z Brodów.

Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 8. Kwietnia: Cikowski Autoni, do Złetnik. — Paigert Józef, do Sidorowa. — Łodyński Piotr, do Dublan. — BilińskiJan, do Huty Obedyńskiej. — Nikorowicz Antoni, do Zbolsk. — Janiszewski Julijusz, do Wołyniowa. — Niezabitowski Seweryu, do Rzędowic. — Duniewicz Edward, do Lipowicc. — Horoch Seweryn, do Moraniec. — Tchorznicki Bogusław, do Przemyśla.

Dnia 9. Kwietnia: Baron Wasmer, c. k. Podporucznik, do Przemyśla. — Kraiński, do Hzeszowa. — Frank Ferdynand, do Nahaczowa. — Żółtowski Józef, do Nawaryi. — Hosch Edward, do Stryja.

Dnia 10. Kwietnia: Hrabia Rzewuski, do Podhorec. — Hrabia Komorowski, do Konotop — Szujanski, c. k. Rotmistrz, do Wiszni. — Bueil, c. k. Podporucznik, do Mikołajowa — Listoski Franciszek, do Stryja. — Drzewiecki Józef, do Nemenowa. — Radziejowski Klemens, do Kłodzieuka — Włodek Ignacy do Wisłobok. — Zgardziński Antoni, do Ulicka.

#### Kur wiedeński.

Srednia cena. Unia 6. Kwietnia. pCen w M, K. Obligacyje długu Stanu - - - - (5 1108 Obligacyje wylosowane, obligacyje (o Kamery nadwornéj pożyczki przy- (5 )108 114 muszonej w Krainie i skarbowe sta- (4 1/2 ) -nów Tyrolskich - - - -- - (4 (31/8) -Pożyczka do wygrania przez losy zr. 1830 za 250 ZH. - - - -298 3,4 Obligacyje wiedcúskie hankowe - (21/2) 05 Listy zastawne galicyjskie za 106 ZR Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju - 635 Dnia 7. Kwietnia. Srednia cena. pCin. w M. K.

Ohligacyje dingu stanu - - - (5 )107 15110

Srednia cena.
pCin w M. K.

Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839
za 250 ZR - - - - 298 7/16

Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2 ) 65
(Skarb.) (Domest.)
(M.K.) (M K.)

Obligacyje Stanów Austryjac (3 ) - kich powyżej i niżejAnizy, (2 1/2 ) —

Czech, Morawii, Szlązka i (2 14) —
Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1/2 —
Gorycyi — — — — ( 3/4 ) —
Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR.
Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju — 640

Akcyje kolei Budziejowicko-Lincko-Gmundskiej - 200

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 6. Kwietnia.

Amsterdam, za 100 tair. Kur.; w. 2 mie. 137 Augsburg, za 100 ZR. Kar., ZR. -99 318 W. Uso. Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 31+ g. 3 mic. Genga, za 300 Lir.novo di Piemonte zr. 115 5/8 w. 2 mic. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 146 1/4 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toskany zr. 98 3j4 w. 2 mie. Londyn, za funt szterlingów zr. 9-47 112 . Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 718 115 3| + w. 2 mic. Marsylija, za 300 franków zr. Paryz, za 300 franków źr. 116 318 w. 2 me.

### Kurs Iwowski

|         |                      |       | 11.  | mou.  | KON  | W.    |        |     |     |       |   |
|---------|----------------------|-------|------|-------|------|-------|--------|-----|-----|-------|---|
|         |                      | 1) 11 | i 8. | 12, K | wi   | e t n | ıia.   |     | Zi. | kr.   |   |
| Dukat   | holender             | ski   |      |       | _    | 140   |        |     |     | 44 -  |   |
| Dukat   | cesarski             | -     |      |       | -    | -     |        | -   | 4   | 44    |   |
| Rubel   | rosyjski             | -     |      |       | -    | _     |        | 440 | 1   | 36 13 | 2 |
|         | polski (             |       |      |       |      |       |        |     |     |       |   |
| Listy : | zastawne             | gali  | cyj- | 1     | =00  |       | \zada  | ija | 101 | 12    |   |
| skie    | zastawne<br>(prócz l | kupon | 11)  | 1 84  | 1041 | 201-  | / daja |     | 100 | 43    |   |
|         |                      |       |      |       |      |       |        |     |     |       |   |

Spis osób we Lwowie zmarlych, a w duiach następujących zameldowanych: od 4go do 9go Kwietnia 1847.

Chrześcijanie: Gabryjela Dunder, córka urzędnika, 1 4/12 r. m., na puchlinę w mozgu.

Mikołaj Czajkowski, kramarz, 60 l.m., na sparaliżo-

wanie płuc. Justyna Katyńska, h. włascicielka dobr, 66 l. m., ze

starości. Zofi a Drylak, córka zarobnika, 3 dni m, z braku sił

żywotnych. Paulina Beauwal, córka szewca, 6 l. m., na kons.

Jan Wetzel, szewc, 74 l. m., ze starości.

Józef Krzycki, aresztant, 51 l. m., na strupieszenie kości.

Jan Nahel, ubogi, 85 l. m., ze starości.

Teodor Petryszyn, zarobnik, 63 l. m., na zapalenie

Piotr Karpa, zarobnik, 26 l.m., na zapalenie wątroby. Jan Hanuszczak, zarobnik, 40 l.maj., na puchl. Sobestyjan Janes, zarobnik, 44 l.m., na zapalenie

watroby. Katarzyna Ślusarczyk, dziewka, 28 l. m., na suchoty. Katarzyna Konarska, zarobnica, 75 l. m., na puchl. Agnieszka Sklarska, uboga, 73 l. m., ze starości.

Józefa Hajdaszewska, córka praczki, 14 l. maj., na tyfus.

Antoni Stupnicki, ubogi, 79 I. maj., ze starości. Nastiz Kaczorak, wieśniaczka, 27 l. m., na biegunkę. Apolonija Krzanowska, uboga, 45 l. m., na suchoty. Hryńko Najduch, ubogi, 40 l. m., na apoplexyję. Maritza N., 30 l. maj, na tyfus w brzuchu.

Hawryło Sawka, zarobnik, 32 l. maj., i Agnieszka Walachowicz, z Jaryczowa, 25 l. m., na such. Elżbieta Nazar, córka kościelnego, 10 mies. maj., na

sparaliżowanie płuc. Michalina Kasprzyk, córka stróża, 2 112 l. maj., na

suchoty

Jan Ługowski, ślusarczyk. 40 I m., na zapalenie pł. Regina Hrynda, żona piwnicznego, 30 l. m., na tyfus. Kazimierz Standyła, ubogi, 25 l. maj., na biegunkę. Elżbieta Zéynczowa, uboga, 69 l. m., na puchlinę. Julija Baczyńska, uboga, 38 l. m., — i Krystyna Stec-

kow, wieśniaczka, 2+1. maj., na tyfus. Władysław Ludwig, syn żurnalisty, 4 l. m., na puchlinę w mózgu. Joanna Kuznirska, córka propinatorki, 15 1. maj., nz suchoty.

Maciej Gardziel, inwalid, 65 l. m, na sparaliżowanie płuc.

Józef Sołek, syn zarobnika, 1 r. m., na konsumcyję. Barbara Gerstmann, wdowa po poborcy, 74 l. m., na zapalenie płuc.

Mikołaj Babecki, syn stolarza, 4112 I. m., na konw. Józef Scholz, pens. Kasyjer doch. skarb., 78 I. maj., na sparalizowanie płuc.

Anastazyja Begińska, córka zarobnika, 37 l. m., na gor. nerw.

Fryderyka Wichska, 3 mies. m., na obsypkę. Maciej Jabłoński, zarobnik, 40 l. m., na zatwardzenie watroby.

Alexander Ewało, zarobnik, 40 l. maj, na tyfus. Wiktoryja Sikorska, dziewka, 19 l. m., na sparaliż. Fryderyk Rumi, garbarz, 21 l. m., na gor. nerw. Maryja Tarnogrocka, córka służącego, 8 tyg. maj., na konwul.

Barbara Pował, kaleka, '.4 l. maj., na gangr. Wojciech Wenz, nbogi, 40 l. m., na tyfus. Mikołaj Lewicki, inwalid, 42 l. m., na suchoty. Maryja Buczkowska, zarobnica, 28 l. m., na sparal. Floryjon Skowrou, wiesniak, 26 l. maj., na apoplex. Katarzyna Wołus, wiesniaczka, 36 l. m., na dezent. Ludwika Luzniak, wieśniaczka, 29 l. m., — i Piotr Robb, gefreiter szer. z pułku piech. W. Księcia

Michała, 26 l. m., na such. Alexander Szabe, szer. z tegoż samego pułku, 25 lat

m., na puchl. w piersiach.

Jan Rosołowicz, szer. z pułku piech. Hr. Nugent, 32 l. m., — i Jerzy Latta, szereg. z pułku piech. Kr. Pruskiego, 26 l. m., na suchoty-Jan Dejański, zarobnik, 47 l. m., na puchł.

Jan Dejański, zarobnik, 47 t. m., na pucht. Anna Krūger, wdowa po mosięźniku, 65 l. maj., na astmę.

Jan Turczak, służący, 46 l. m., na such. Filadelf Melik, kleryk, 27 l. m., na suchoty. Weronika Guzowska, zarobnica, 28 l. maj., na gor. trawiącą.

Żydzi:

Itzig Kernbach, żebrak, 66 l. maj., na sparaliżowanie płuc

Sara Singer, dziecię służącego, 2 l. m., na konsum. Leib Sochestow, 28 l. maj, i Bossei Menkes, 36 żebracy, na gor. nerw.

Chaim Iudek, dziecię faktora, 2 1/2 l. maj., na kons. Sara Lax, dziecię lakiernika, 5 tyg. m., na dławicę błoniastą.

Mendel Krebs, dziecię krawca, 2 l. m., na konsumc. Dünc Essig, żona gróbarza, 61 l. m., na suchoty. Gele Bart. dziecię machlerza, 2 l. m., na konsumc. Józef Ziller. Doktor med., 30 l m., na tyfus. Leik Werber, żebrak, 34 l. maj., na suchoty, Rifka Gross, sierota, 10 l. m., na puchl. Jakob Lifschütz, żebrak, 70 l. m., ze starości. Jütte Nacht, dziecię machlerza, 5 l. maj., na gangr. Rifke Benahle, żona drążnika, 50 l. m., na puchlinę. Frimet Rabner, żona machlerza, 45 l. maj., na gor. nerwową.

Oiser Bass, dziecię rzeźnika, 1 1/4 r. maj., — i Frimet Einschenk, dziecię służącego, 2 1/2 l. m., na konsumcyje.

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 10go Kwietnia 1847 r. następujących pięć numerów:

### 24. 5 17. 53. 27.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 21go Kwietnia i 1go Maja 1847 roku

### Doniesienia urzędowe.

(1019) Edikte is Borladung (2) Mro. 481. Vom Magistrate der k. freyen Stadt Trembowla werden nachstehende unbefugt abwesende militarpflichtige, als:

haus=Mro. 220. Itzig Gottlieb,

536. Michael Jednakowski. 593. Michael Lukow,

\_\_\_ 255. Johann Nowakowski,

-- 636. Abraham Weiner,

-- 618. Dawid Mecies, 595. Karl Zawacki,

hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten hieramts zu erscheinen, und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtfertigen, weil sie sonst als Rekrutirungsflucht- linge behandelt werden wurden.

Trembowla am 20ten Mary 1847.

(4008) (5 b) f f. (3)
Mro. 365. Nachstehende militarpflichtige vom Haufe abwesende Individuen, als:
Saude Mro. 151. Ropel Samson Reiser.

26. Razimirz Faliński,

225. Leysor Wolf Taube,

94. Thomas Chmielnicki, 214. Aron Mortko Spector,

-- 158. Jacob Mayer,

199. Peter Myszkowski,

79. Kazimir Tarkowski,

109. Simon Adler,

--- 136. Moyses Niss, 144. Juda Schläger.

169. Kos Schlechter,

17. Israel Deutel, 10. Andreas Zajac,

---

---

\_\_\_\_

\_---

- 27. Henig Hersch v. Herz.

37. Jacob Schuster,

210. Abraham Flicker,

72. Franz Gofryk, 21. Johann Charwath,

149. Aron Jakter,

—— 108. Salamon Spiss,

55. Szymon Gubrynowicz,

199. Stefan Majer, 210. Lippe Flicker,

150. Benjamin Laszczower,

-- 86. Vinzenz Gliniecki,

--- 109. Isacher Adler, --- 165. Efroim Beer Zorn,

68. Józef Haluszváski,

- 68. Jozef Hafuszyński, - 47. Mikoła Wychowaniec,

> 23. Sawka Zieliński, 40. Stefan Gliński,

werden anmit aufgefordert, binnen 4 Wochen von Einschaltung diefes Edikts in die Zeitungsblatter in ihrer heimath zu erscheinen, und ihre Ubme-

fenheit flandhaft zu rechtfertigen, als diefelben fonst nach dem Auswanderungspatente ex 1832 behandelt werden wurden.

Vom Magistrate der frepen Stadt.

Belz den 9. Miarg 1847.

(980) Edictom (3)

Nr. 7568. Caesarco Regium in Regnis Galician et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Annae de LB. Przychockie primo voto Niesiolowska secundo Lelowska de vita et domicilio ignotae caque nefors demortua ejus haeredibus de nomine et domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Elisabethis Leszczyńska contra eosdem de praes. 6. Martii 1847 Nr. 7568 puncto extabulationis Summarum 3257 flp., 779 flp. 28 gr., 750 flp. et 175 Ilp. doin. 27. p. 3 5. n. 1. on. super bonis Ilulskie pro re Josephi Nicsiołowski haerentium refusionisque litis expensarum huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventorum ingnotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski, cum substituitutione Dom. Advocati J. Romanowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii dio 15. Junii 1847 hora 10. matut. hic Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandam, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta l'uerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 15. Martii 1847.

(809) Rundmachung. (3)

Mro. 15105. Vom Tarnower k. k. Landrechte wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Frau Franciska Stanetty v. Falkenfels mittelst gegenwartiger Kundmachung bekannt gegeben: daß zur Verständigung von dem an sie unterm 26. Marz 1846 Z. 1605 erkassenen hiergerichtlichen Bescheide zur Versagung des Zheislungsaftes des nach Joseph und Anna Stanetty v. Falkensels hinterlassenen Vermogens und anderer daraus resultirenden Ukte der Gr. Udvosat Witski mit Substituirung des Herrn Udvosaten Bandrowski aufgestellt worden ser.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Tarnow den 29. Dezember 1846.

Rundmadung. (3) (981) Mro. 7238. Dom f. f. lemberger Landrechte wird der Frau Helena de Leszczynskie Maczyńska und ihrer Erbinn Helena Thecla zweier Mamen Maczyuska, oder der letteren unbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider diefelben Franz Maichrowicz, untem 3. Mark 1847 3. 7238 wegen Lofdung aus dem Paffiostande des Dorfes Jelow der Beträge 13000 flp., 322 flp. et 218 fl. 22 gr., susammen 13540 fip. 22 gr. , fammt bezüglichen Poften und Ufterposten eine Klage angebracht und um richter= liche Hilfe gebeten, worüber die Tagsatung auf den 8ten Juny 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbestannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Verstretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiessigen Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Midoswicz mit Unterstellung des Landess Advokaten Dr. Czermak als Kurator bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorsaeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert: zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wahlen, und diesem Landrechte anzuzeigen überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurden.

Hus dem Rathe des k. k. Candrechts. Lemberg am 8ten März 1847.

(998) © bilt. (3)

Nro. 7237. Vom f. f. lemberger Landrechte wird dem Ignatz Torczyński mittelst gegenwärtigen Sdifts bekannt gemacht, es haben wider ihn und Andere die Erben nach Joseph Kilian nemlich die großsährigen Joseph Kilian und Amaliae Dormus geborne Kilian, dann die minderjährigen Adolf und Edmund Kilian unter Vertretung ihrer Mutter und Vormünderin Antonia Kilian, wegen Zahlung von 427 Dukaten holl. und Rechtfertigung der dießfalls saut Hyth. 237. S. 84. LP. 73. bewisligten Vormerkung am 3ten März 1847 z. 3. 7237 eine Klage angebracht, und um richrerliche Hisfe gebeten, worüber die Lagsfahung unter einem auf den 5. May 1847. um 10 Uhr Vormittags anberaumt wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbeskannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu seiner Werstretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiessigen Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Piatkowski mit Substituirung des Advokaten Dr.

Smialowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Gasizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst
zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder
auch einen andern Sachwalter zu wählen, und
diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren
Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe des f. k. Landrechts

Lemberg am Oten Marz 1847.

(655) © b i t t. (3)

Nro. 18796. Vom k. k. Bukowinar Stadts und Landrechte wird dem Heinrich Rimpfer bekannt gegeben: es sen dem Gesuche des Chaim Rösler um Superpraenotirung der Wechselssumme pr. 177 fl. 40 fr. C. M. auf die dem Moses Sonnenstein zustehende, im Passivstande der Realität des Heinrich Rimpfer N. top. 76 zu Sereth intabulirten Forderung pr. 666 fl. 40 fr. C. M. mit Beschluß vom 9ten May 1845 z. 3. 17506 willsahrt worden.

Das Gericht dem der Aufenthaltsort des Heinrich Rimpfor unbekannt ist, hat zu dessen Verstrettung und Wohrung seiner Rechte den Rechtsvertreter Zagórski zum Kurator bestellt, und dempfelben der Zabusarbeschluß vom Iten May 1845 3. 17506 zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowinar Stadt= und Landrechts.

Czernowiß am 12ten De ember 1846.

(4000) (£ b i f t. (3)

Mro. 443. Vom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow, wird den dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben nach Johann Pentsch bekannt gemacht: es habe wider dieselben der hierortige handelsmann Moses Fink die Rlage de praes. 16. Februar I. J. anf Zahlung von 21,290 fl. 7 1/2 C. M. eingebracht, und um richterliche Sil= fe gebethen, - und daß über diese Klage die Saa= fahrt zur ordentlichen Rechtsverhandlung auf den 29ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags ob dem hiesigen Rathhause angeordnet worden sep. Die Belangten haben daher ben dieser Tagfahrt per= fonlich zu erscheinen, der dem denfelben ad actum der Bertrettung dieser Rechtssache in der Person des hierortigen Burgers Brn. Joseph Gross mit Substituzion des Burgers Brn. Franz Skifeski, bestellten Kurator, ihre Vertheidigungsbehelfe ein= zuhandigen, allenfalls einen andern Sachwalter zu ernennen und dem Gerichte namhaft zu ma=

den, widrigens sie die aus der Verabfaumung allenfalls zu entstehenden nachtheiligen Folgen, nur ihrem eigenen Verschulden, beizumessen hätten.

Rzeszow am 4ten Mary 1847.

(960) Kundmachung. (3)

Nro. 601/1847 Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es sep über Unsuchen der Masse des Reiner Uespe im Erestuzionswege gegen den sachfäligen Johann Fiebich zur Befriedigung der ersiegten Summe pr. 370 fl. C. M. sammt 4/100 Zinsen vom 4ten Jänner 1831, dann Gerichts und Exekuzionskossten in die öffentliche Versteigerung der unter Nro. 359 4,4 gelegenen, dem Johann Fiebich eigensthumlich gehorigen Realität gewilliget worden, welche in einem einzigen Termine am 28ten Upril 1847 um 3 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird.

1tens. Bum Ausrufspreife wird der gerichtlich erhobene Schagungswerth im Betrage pr. 9601

fl. 55 fr. C. M. angenommen.

2tens. Die Kauflustigen, mit Ausnahme der Juben, welche von der Lizitazion ausgeschlossen sind,
werden gehalten senn, an Badium 51100 des Schähungswerthes, das ist: 480 fl. 12 kr. Con. Munze zu Handen der Lizitazionskommission zu
erlegen, welches dem Besibiether in den Kaufpreis eingerechnet und ruchbehalten, den Uibrigen
nach beendigter Lizitazion ruckgestellt werden wird.

3tene. Der Bestbiether ift verbunden iene Glaubiger, die in den Kaufschilling eingehen und ihre Forderungen vor dem Aufkundigungstermine nicht annehmen wollten, rucffittlich deffen aber diefel= ben binnen 8 Tagen nach genehmigter Feilbiethung ihre Erklarungen beim Gericht zu überreichen ha= ben, nach Maß des Unboths ju übernehmen, ferner ein Drittheil des Unbothe, infern diefes durch die übernommenen Forderungen der Glaubiger nicht erschöpft wird, binnen 14 Tagen, als die Verstandigung über die Genehmigung der Feil= biethung jugestellt fenn wird, gerichtlich ju bin= terlegen, die übrigen zwei Drittheile hingegen, oder den Rest, der nach Ubschlag der übernommenen Forderungen ber Glaubiger bleiben follte, auf der gekanften Realität mit der Verbindlichkeit der Rablung 5|100 Zinsen zn versichern, wo sonach das Gigenthumsdefret ibm ausgefolgt, der phisische Befit der gefauften Realitat ibm übergeben, die nicht übernommenen Forderungen aus derfelben geloscht und auf den Rauschilling übertragen mer= den. -

4tens. Der Kaufer ist gehalten den Mest des Kaufpreises, der über die erstandene Realität verssichert war, sammt 5\,\text{100} Zinsen binnen 30 Tazgen vom Tage an gerechnet, als er von der Austragung der Vorrechte in Kenntniß geseht wird, an das gerichtliche Erlagsamt abzufüben.

5tens. Fur den Fall aber, als der Raufer eisne der obigen welche immer Bedingung nicht ersfullt haben sollte, wird auf dessen Gesahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine vorzusnehmende Veräußerung ausgeschrieben, diese Realitat um was immer für einen Preis verkauft, das erlegte Vadium zu Gunsten der Glaubiger eingezogen und zu deren Schadloshaltung verswendet.

6tens. Wenn die fragliche Realität in dem fests gesehten Termine um den Schähungswerth nicht verkauft werden fonnte, wird dieselbe auch unter dem Schahungswerthe verauhert, jedoch nur um einen solchen Betrag, welcher wenigstens 2/3 Theisle des Ausrufspreises erreicht.

7tens. Behufs der Uiberzeugung, in wiefern die fragliche Realitat mit Schulden und Steuergebuhren belastet sen, werden die Kauflustigen an bie Stadttafel und Steuerkasse gewiesen.

Wovon die Partheien so wie alle Glaubger, und zwar die dem Wohnorte nach unbekannten als Fr. Eleonora Fiedich verehesichte Schmelzer L. B. Wildmanregg, dann Catharina 1ter Ehe Johler 2ter kankowska, dann auch alle diezienigen, welche spater in die Stadttasel gelangen wurden, und denen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, durch den bereits früher bestellten Kurator Irn. Udvokaten Starzewski verständiget werden.

Lemberg am 19ten Februar 1847.
Obwieszczenie.

Nro. 601/1847. Magistrat król. stolecznego miasta Lwowa wiadomo czyni, że w drodze exekucyj celem zaspokojenia massy Reinera Illespe w kwocie 370 ZlM. z procentem 4/100 od 4go Stycznia 1831 rachować mającem, tudzież z kosztami prawnemi i exekucyjnemi od Jana Fiebicha zasądzonej, realność dod Nrm. 359 4/4 do Jana Fiebicha należąca w tutejszym sądzie przez publiczną licytacyje w jednym terminie, to jest: 28. Kwietnia 1847 o godzinie 3ciej po poludniu pod następującemi warunkami sprzedana bedzie.

1.) Pierwsze wywołanie cenaszacunku urzedowego w kwocie 9601 ZłR. 55 kr. M. K. stanowić ma.

1.) Chęć kupienia mający z wyłączeniem żydów od tego kupua obowiązany jest 5/100 szacunku, to jest: kwotę 480 ZłR. 12 kr. M. K. jako wadyum do rak kommissyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej dającemu w cenę kupna policzoną, innym zaś po ukońezonej licytacyi zwróconą zostanie.

3.) Kupiciel jest obowiązany owych wierzycieli, którzyby przed terminem wypowiedzenia swe pretensyje przyjąć niechcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć,

w litórymto względzie wierzyciele swe oświadczenia w 8 dniach po zatwierdzonej licytacyi do sadu poddać maja - niemniej trzecią cześć ceny kupna, jezelihy przez przyjęcie na siebie wierzycieli wyrównana nie była, w przeciągu 14 dni od dnia tego, gdy uwiadomionym zostanie, że ta sprzedaż do sądowej wiadomości przyjęta zostala, do depozytu złożyć -ostatnich 213 części czyli resztująca kwote, jaz ka po odtraceniu przyjętych pretensyi zostanie, na kupionej realności z obowiązkiem placenia procentu 5/100 zabezpieczyć. -- Co wszystko, gdy wykona, otrzyma dekret własności, realność kupiona bedzie mu w fizyczne posiadanie oddana, ciężary wszelkie, które nie przyjał z kupionej realności zmazane i na cene kupna przeniesione zostaną.

4.) Rupiciel jest obowiązany resztującą cenę kupna na kupionéj realności zabezpieczoną razem z procentem 5/100 w 30 dniach od dnia, jak tabelę zaspokojenia wierzycieli otrzyma, do

depozytu sadowego złożyć.

5.) Gdyby kupiciel któremu badź z powyższych warunków zadosyć uczynić zaniedbał, tedy na jego koszt i niebezpieczeństwo inna nowa licytacyja w jednym tylko terminie rozpisana, realność ta niżej szacuuku za jakakolwiek cenę sprzedaną zostanie, wadyum przez niego złożone na korzyść wierzycieli zatrzymane i wynadgrodzenie szkody tymże wyniknać mogacej obrócone będzie.

6,) Jeżeliby ta realność w oznaczonym terminie za cenę szacunkową sprzedana być nie mogła, tedy i niżej szacunku sprzedana będzie, jednakowo tylko za takową kwotę, która przynajmniej 2j3 częściom ceny szacunkowej

wyrówna.

7.) Przekonanie co do ciężarów tabularnych i danin publicznych, chęć kupienia majacy w Tabuli i kassach miejskich zasiagnać może.

Oczem obiedwie strony, nie mniej wszyscy wierzyciele, a w szczególności z pobytu niewiadomi, jako to: Eleonora z Fiebichów Bar. Wildmanregg i Katarzyna 1go malżeństwa Johler 2go Jankowska, tudzież ci wierzyciele, którzyby później do Tabuli wejśli, albo którymby rezolucyja ta z jakiejkolwiek przyczyny wręczoną być nie mogła, przez Kuratora P. Adwokata Starzewskiego już poprzedniczo ustanowionego uwiadamiają się.

Lwów dnia 19. Lutego 1347.

(725) © b i f ... (3)

Nro. 1739. Von dem k. k. Bukowiner Etadtund Landrechte wird hiemit bekannt gegeben, daß Jacob v. Miluli hiergerichts unterm öten Februar 1847 Bahl 1739 die Klage wider Stephan und Maria Styreze wegen Extabulirung des auf der Gutshälfte von Lukowitza zn Gunsten des Stephan Styreze oder dessen Mutter Maria Styrezoja intabulirten Pachtvertrages vom 20ten August 1791 überreicht habe, und daß für diese dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Belangten ein Kurator in der Person des Rechtsvertreters Prunkul aufgestellt wurde.

Die Belangten haben nun aur mundlichen Vershandlung dieser Streitsache am 3ten May 1847. Fruh 9 Uhr hiergerichts unter Strenge der Konstumaz zu erscheinen, oder ihre Behelse dem bestellten Kurator mitzutheilen oder aber einen ansdern Sachwalter zu bestellen und dem Gerichte nahmhast zu machen.

Aus dem Rathe bes f. f. Bukowiner Stadtund Landrechtes.

Czernowis den 15ten Februar 1847.

(509) Rundmachung. (3)

Mro. 1569. Vom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gegeben, daß über die am 4. Februar 1847 3. 1569 anher überreichte münd= liche Klage der Anastasia Chrzanowska geborne Rozlowska, wider Susanna Rrzyżanowska geborne Trzeciecka, und ihre mit Johann Krzyżanowski er engten Kinder Anton, Onuphrius, Anna, Marianna, Sophia, Justina Michalina Krzyżanowskie, von derer Leben und Wohnort nichts bekannt ift, oder für den Fall ihres Uble= bens, wider ihre liegende Verlassenschaftsmaffe oder ihre muthmaßlichen, und erklarten unbekann= ten Erben, wegen Schöpfung des Urtheils, daß die der Susanne Krzykanowska geborne Trzeciecka mittelft, Urkunde doto. Gawrzyłowa am 3. Mary 1770 verschriebene und auf dem Gute Gawrzylowa dom. 31. pag. 428. n. 3. on. versischerte Forderung pr. 9529 fip. als gezahlt, und verjährt erloschen, vom Gute Gawrzytowa ju loschen und aus der Gawrzylower Raufschillings-Verthei= lungstabelle ddto. 21. August 1835 3. 5999 auszuscheiden sen, den Geklagten, da ihr Wohnort und Leben theils auch ihre Rahmen nicht befannt sind, ju ihrer Vertheidigung in diefer Rechtsfache der hiergerichtliche Udvokat Br. Dr. v. Piotrowski. mit der Gubstitugion bes Brn. Ubvofaten Dr. Hoborski als Kurator bestellt, und zur mundlichen Berhandlung Diefes Streites die Saglabuna auf den 5ten Day 1847 Vormittage 10 Uhr bier= gerichts angeordnet worden sep.

Die Geklasten werden ermahnt, bei dieser Tagsfabung zu erscheinen, oder ihrem bestellten Kurastator die nothige Informazion und Rechtsbehelfe mitzutheiten, oder sich einen andern Bevollmächstigten zu ernennen und anher anzuzeigen, widrisgens sie die Folgen einer allenfälligen Bernachsläßigung ihrer Streitsache sich selbst zuzuschreiben hatten. – Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Tarnow am 9ten Februar 1847.

(4001) E d i f t. (3) Mro. 1725. Vom Maoistrate der f. Handelsstadt

Nro. 1725. Vom Magistrue der k. Handelsstadt Jaroslau wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen des H. Karl Hontschka zur Befriedigung der von demselben gegen Wilhelm und Klara Modre ersiegten Summe von 560 fl. E. M. sammt 4100 Interessen vom 2. Dezember 1840 bis zum effektiven Zahlungstage und den auf 13 fl. 14 kr. E. M. gemäßigten Erekuzionskosten die öffentliche weilbiethung der Halfte des hierorts sub Nro. C. 157 gesegenen Hauses ferner der Halfte des Vorwerks NC. 12 Gemb. Vorstadt und der Halfte des Uckergrundes unter der top. Z. 2541 in zwei Terminen d. i. am 19ten und 29ten Upril 1847 jedesmal um 10 Uhr Früh unter nachstehenden Bedingungen abgebelten werden wird:

1) Fum Ausrufspreise wird der gerichtlich erbobene Schakungswerth u z. a) bezuglich der ungetheilten halfte des sub NC. 157 liegenden Steinbauses mit 1044 fl. 30 kr. C. M., b) bezuglich der halfte des in der Glemb. Vorstadt sub NC. 12 gelegenen Vorwerks mit 273 fl. 53 kr. und c) bezuglich der halfte des unter Nro. top. 2541 siegenden Ackergrundes mit 110 fl. 58 kr. E. M.

angenommen.

2) Jeder Kaussustige ist verbunden ein Vadium pr. 10,100 des Fiskalpreises zu handen der Versteigerungs = Kommission im Baaren zu erlegen, welches von dem Ersteher zur Sicherstellung der Lizitazions = Vedingnisse zuruckehalten und seiner Zeit in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geschlossener Verhandsung ruckgestellt werden wird.

3) Im Falle der Erekutionsfuhrer felbst mitligi= tiren wollte, wird er von Erlegung des Vadiums

enthoben.

4) Der Bestbiether ist verpslichtet den Kaufschilzling mit Einrechnung des Vadiums binnen 30 Tazgen von Zustellung des Bescheides über den bestattigten Lizitazionsakt gerechnet an das gerichtliche Depositenamt des Järoslauer Magistrats zu erlegen, widrigens die obbenannten Realitäten auf Verlangen des Erekuzionskührers ohne neue Schäkung in einem einzigen Termine auf Gefahr des wortbrüchigen Bestbiethers werden seilgebothen werden.

5) Falls sich ein oder der andere Glaubiger weigern follte, die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so wird der Ersteher gehalten sein, diese Schulden nach Maßgabe des meistgebothenen Kauf-

schillings zu übernehmen.

6) Wenn sich keine Kauflustigen fanden, welche alle obbenannten Realitäten in concreto zu kaufen Willens waren, so werden dieselben einzelnweise und abgesondert hintangegeben werden.

7) Sobald der Ersteher den Kaufschilling erlegt haben wird, wird demselben auf sein Einschreiten das Eigenthumsdefret ausgefolgt, die betreffenden erkauften Realitaten in den phosischen Besit überzgeben, und es werden die darauf haftenden Schulzden mit Ausnahme der Grundlasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

8) Sollte die feilgebothenen Realitaten bei der ersten oder zweiten Tagfahrt um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so werden die Hypothekar-Glaubiger im Grunde (). 148 G. O. im Zweite der Angabe erseichternder Lizitazions-Bedingnisse zum 10ten Mai 1847 um 10 Uhr Fruh mit dem Anhang vorgeladen, daß die Ausbleibenden als der Mehrheit der Stimmen der Ersscheinenden beitrettend werden angesehen werden.

9) Juden sind von diefer Lizitazion ausge-

schlossen.

Hinsichtlich der auf den feilgebothepen Realitäten haftenden Schulden und sonstigen Lasten, werden die Kauffustigen an das Jaroslauor städtische Grundbuch und die Jaroslauor Stadtkasse gewiesen-

Hievon werden die intabulirten Glaubiger zu eigenen handen, ferner die dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Franz Siarczyński und der Geneser, ferner alle jene Glaubiger, die in der Zwischenzeit die bucherliche Gi= cherheit erlangen follten, oder denen der gegen= wartige Bescheid über die ausgeschriebene Lizita= gion nicht bei Zeiten oder vor dem Feilbiethungs= Termine nicht eingehandigt werden konnte, durch den in der Person des 13. Karl Kostrzyński mit Substituirung des B. Franz Ruthowski bestellten Kurator ad actum mit dem Beifate verständiget, bei denfelben sich mit ihren Behelfen zu melden, oder perfonlich zu erscheinen, oder einen andern Bevollmächtigten sich zu bestellen, widrigens sie die nachtheiligen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Jaroslau am 29. Dezember 1846.

#### (843) Rundmachung. (3)

Mro. 6868. Von dem f f. Lemberger Landrechte wird dem & Adam Rochanowski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Unfuchen des J. M. Millet de pracs. 28. Febr. 1847 3. 6368 ber f. Landtafel unterm Seutigen aufgetragen murde, im Grunde der zu verbuchernden von Adam Rochanowski am 1. Janner 1846 ausgefertigten Ur= kunde, das Pfandrecht der Vrrpflichtung desfelben Adam Kochanowski 7000 Garnes Aquavit 30° Warme dem J. M. Millet ju übergeben, - im Lastenstande der dem Adam Rochanowski Zeuge Sptb. 297. S. 140. UP. 8. eigenthumlich gehorigen Guter Szerzyny sammt Attinen. Nagorze, Nadole, Podlesie und Radoszyce - dann im Lastenstande der fur Adam Kochanowski über Mackówka und Dembow laut Hoth. 168. S. 201.

EP. 24. haftenden Summe von 30,000 fl. C. M. au Gunsten des J. M. Millet au pranotiren.

Da der Wohnort des H. Adam Rochanowski diesem Landrechte unbekannt ist, so wird dem H. Adam Rochanowski der Landes= und Gerichts=Ud= vokat Dr. Midowicz mit Substituirung des Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Bartmański auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe des k. f. Landrechtes.

Lemberg am 8. März 1847.

Mro. 5057. Von dem f. k. Lemberger Landerechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Juden Salamon Klompsnor oder dessen allenfälligen dem Namen nach nicht bekannten Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider ihn von Johann Morzański als erklärten Erben der Marianna Rysińska unterm 13. Febr. I. J. 3. 5057 wegen Nechtsertigungsnachweisung der im Lastenstande der Guter Kruhow haftenden Pränctation der Summe von 50 Dukaten übersteicht wurde.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird zu seiner Vertretung der Landes- und Ge-richts-Udvokat Dr. Wilczyński mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr Starzewski auf dessen Gefahr und Kosten zum ämtlichen Sachwalter bestellt, und demselben der über das oberwähnte Bittgesuch unter einem erstossen Be-

scheid zugestellt.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 3. Marz 1847.

(840) Edictum. (3)

Nro. 2713. Per Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense DD. Theresiae de Kotlicze 1mo voto Stanguńska 2do Korytowska, et Raimundo Korytowski de domicilio ignotis aut eorum nesors demortuorum haeredibus de domicilio ignotis medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum DD. Leo et Felix Grabowskie ad Forum hocce adversus cosdem in causa puncto judicandi: omne jus conjugum Theresiae de Rotlicze 1mo voto Stanguńska 2do Korytowska et Raimundi Korytowski tam ad Summam 1500 sp. capitalem, provisiones, litisque expensas in statu passivo bonorum Konary et Ropan lib. dom. 39. p. 323. n. 3 et 8. on. praenotatos, quam etiam omne jus corundem conjugum ad gerendam super bonis Kopań executionem, in statu passivo bonorum Kopań lib. dom. 39. p. 328. n. 8 on. adnotatam, praenotatam, intabulatamve, esse extinctum, ac nullum, adeoque positiones status passivi bonorum Konary et Kopań 4. 3. et 8. ad extabulandum — ac delendum esse qualificatas sub praes. 27. Februarii 1847 ad N. 2713 libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad

id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam eisdem hic loci degentem Advocatum Dominum Witski cum substitutione Domini Advocati Radkiewicz periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 9. Junii anni currentis hora decima matutina comparant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime effieacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Tarnoviae die 4 Martii 1847.

(818) Ebilt. 13,

Mro. 79. Bom Dominium Chmielów, Rzeszower Kreises, werden nachstehende, im Jahre 1846 auf den Uffentplat berufene, unbekannt wo vom haufe abwesende militarpflichtige Individuen, als: von Chmielów: Johann Duntka N. 7, Johann Biela N. 18, Stephan Godek N. 98, Valentin Roper N. 7, Anton Zberad N. 3i, Michał Biała N. 118, Peter Fratim N. 42, Anton Gladysz N. 65, Simon Zak N. 70, -- von Jadachy: Thomas Garbos N. 43, Thadeus Jadach N. 29, Michał Jadach N. 21, Andreas Haynos N. 13, Albert Rollek N. 81, Paul Zberad N. 4, Peter Szpyt N. 119, Stanislaus Szalt N. 103, - von Cygany: Kasper Zawada N. 8, Albert Zych N. 156, Stanislaus Ordon N. 53, Kaspar Motyka N. 108, Michael Kozdeba N. 112, Rasper Zawada N. 8, Albert Ordon N. 61, auf= gefordert, binnen 3 Monaten ihren unbefugten Aufenthaltsort hieranits zu rechtfertigen, als sie sonstens als Rekrutirungsfluchtlinge behandelt wer= den wurden.

Dominium Chmielów am 3. Marz 1847.

(670) Obwieszczenie. (3)

Nro. 233. Ze strony C. K. Wydziału stadniczego w Galicyi podaje się do powszechnej wiadomości, iż mocą najwyższej uchwały podział nagród za trzyletnie źrebięta w roku 1847 podług załączonego Planu przedsięwzięty będzie.

|   |                 |            | D z | ie      | ú   |                 |                       |               | zba<br>etnich      | Us    | tawa | ceny i | liezl | oy nag            | ród. z | tạ u  | wagą, i | iž najv | vyž-  | Sur   | nma                  |
|---|-----------------|------------|-----|---------|-----|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------|------|--------|-------|-------------------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|----------------------|
|   | I L I I         |            |     | ì       | iac | Cyrkut          | Stacyje               | ogier-<br>ków | kla-<br>czek       | sze   |      |        |       | e ogier<br>ze źro |        |       |         |         | zaju, | ceny  | ieniezné<br>warto ci |
|   |                 |            |     |         |     |                 |                       | 11            | re na-<br>udzielo- | 1.    | 181  |        |       |                   |        | 2     |         |         |       |       | pid                  |
| 1 |                 |            | gd  | lzie    | nag | rody podzielone | będą –                | 1 12 2        | beda<br>beda       | sztk. | duk. | sztk.  | duk.  | sztk.             | duk.   | sztk. | duk.    | sztk.   | duk   | sztk. | duk                  |
|   | 1               | 1.         |     |         |     | 11              | Rawa                  | 1             | 7                  | 1 1   | 16   | 3      | 12    | 2                 | 8      | 2     | 6       | _       | 1     | 1 8   | 80                   |
|   | -               | 3          | -   |         |     | Lwowski         | Winniki               | 2             | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 2                 | 8      | 4     | 6       | 4       | 5     | 14    | 112                  |
|   |                 | 5.         | -   | andra . |     | Złoczowski      | Złoczow               | 1             | 8                  | 1     | 16   | 3      | 12    | 3                 | θ      | 2     | 5       | -       | -     | 9     | 03                   |
|   | ì               | 3.         | _   |         |     | Tarnopolski     | Tarnopol<br>Grzymałow | 2)            | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 2                 | 8      | 4     | 6       | 4       | 5     | 14    | 112                  |
|   | 1               | 10.        | -   |         |     |                 | Zaleszczyki           | 1             | 7                  | 1     | 16   | 3      | 12    | 2                 | 8      | 2     | 6       | -       |       | 8     | 80                   |
|   | _               | 17.        | -   | -       | -   |                 | Kołomyja              | 1             | 7                  | 1     | 16   | 3      | 12    | 2                 | 8      | 2     | 6       | -       | -     | 8     | 80                   |
|   |                 | 19.        |     |         |     | Stanislawows.   | Nadworna              | 2             | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 4                 | 6      | 4     | 5       | -       | -     | 12    | 96                   |
|   |                 | 21.<br>22. | _   | -       | _   | Stryjski        | Ralusz<br>Bolechow    | 2 }           | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 2                 | 8      | 4     | 6       | 4       | 5     | 14    | 112                  |
|   |                 | 26.<br>28. | -   |         | -   | Samborski       | Drohobycz<br>Sambor   | 2)            | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 2                 | 8      | 4     | 6       | 4       | 5     | 14    | 112                  |
| 1 |                 | 2.         | Cz  | erw     | ca  | Brzeżański      | Podhajce              | 2             | , 10               | 2     | 16   | 2      | 10    | 4                 | 6      | 4     | 5       |         | -     | 12    | 96                   |
|   |                 | 29.        | Ky  | viet    | nia | Rzeszowski      | Lancut                | 2             | 10                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 4                 | 6      | . 4   | 5       | _       | -     | 12    | 96                   |
|   | 8               | 6.         | Ma  | ja 1    | 347 | Tarnowski       | Dombrowa<br>Tarnow    | 2 )           | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 2                 | 8      | 4     | 6       | 4       | 5     | 14    | 112                  |
| ( | 0               | 10<br>12   | -   |         | _   | Bocheński       | Bochnia<br>Wieliczka  | 2             | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 2                 | 8      | 4     | 6       | 4       | 5     | 14    | 112                  |
|   | 3               | 14         | -   | _ ^     |     | Wadowicki       | Wadowice              | 1             | 7                  | 1     | 16   | 3      | 12    | 2                 | 8      | 2     | 6       |         |       | 8     | 80                   |
|   |                 | 18.        | 18  | - ,     |     | Sandecki        | Nowy Sacz             | 2             | 10                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 4                 | 6      | 4     | 5       | -       |       | 12    | 96                   |
|   |                 | 22.        | 91  | -       |     | Jasielski       | Jasto                 | 1             | 7                  | 1     | 16   | 3      | 12    | 2                 | 8      | 2     | 6       |         | -     | 8     | 80                   |
|   |                 | 25         | -   | _       | 1   |                 | Sanok                 | 1             | 7                  | 1     | 16   | 3      | 12    | 2                 | 8      | 2     | 6       |         | -     | 8     | 80                   |
|   |                 | 29.<br>31. | -   | _       | _   | Przemyślski 🗐   | Jarosław<br>Jaworów   | 2 }           | 12                 | 2     | 16   | 2      | 10    | 2                 | 8      | 4     | 6       | 4       | 5     | 14    | 112                  |
| - | Summa   203   1 |            |     |         |     |                 |                       |               | 1728               |       |      |        |       |                   |        |       |         |         |       |       |                      |

Drohowyże dnia 28go Lutego 1847.

(904)Edictum.

Nro. 30932 1846. A Reg. Urbis Metropoli tanae Leopolieusis Magistratu praesenti Edicto DD. Mariannae Joannae bin. de Kuckie Büttner et Catharinae de Ruckie Perle, nec non Josepho Francisco bin. Kucki de vita et domicilio ignotis, tum eorum haeredibus pariter ignotis notum redditur, quod contra ipsos D. Carolus de Pslichtenheld et D. Ludovicus de Pflichtenheld actionem intuitu extabulationis Summae 17,800 flp. c. s. c. de statu passivo realitatis Leopoli sub Nro. 523 414 sitae, sub praes. 23. Decembris 1846 ad Nrum. 30932 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quae actio medio resolutionis ddto. 15. Januarii 1847 ad N. 30932 ad contradictorium pro die 21. Maji 1847 hora 10. m. decretata est.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi'forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, illorumque periculo et sumptu Adviun. Dnum. Starzewski cum substitutione Domini Advocati Madurowicz quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto dicti' absentes admonentur, ut die 21. Maji 1847 h. 10. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 15. Januarii 1847.

Edietum. (4007)

Nro. 23981 1846. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Ferdinando Meńkowski de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum aliosque concitatos Golde Hager actionem intuitu solutionis quotae 80 flr. M. C. sub praes. 6. Octobris 1846 ad Nrum. 23981 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit. -

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Raciborski cum substitutione Dni. Advti. Baczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto admonetur, ut die 10. Junii a. c. hora 10. matutina aut ipse in Judicio

se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 19. Martii 1847.

(892)Rundmachung. (3)

Mro. 868/1847. Dom Magistrate der f. Prov. Sauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß Johann Rybezyński biesiger Burgersohn megen erhobenen Wahnsinns unter Kuratel gestellt, und ihm der burgerliche Bindermeister Felix Stempiński jum Kurator beigegeben worden fev.

Lemberg am 20. Februar 1847.

di f t.

Mro. 610 jud. Bom Magistrate der f. Stadt Biala wird fund gemacht, daß Anton Schottelt, Beiggarbermeifter, um Behandlung feiner Glaubiger und derselben Vernehmung, ob sie ihm 415 ihrer Forderungen gegen dem nachseben wollen, daß sie den Rest ihrer Forderungen aus den San= den der Sophiae Montag und des Alexander Montag in 3 Jahren, das ift: am Iten Mary 1850 erhalten follen, dann um das Erkenntnif gebetben habe, daß im Falle der Stimmenmehrheit fur diefen Nachlaß die remitirenden Glaubiger der Mehr= beit der Stimmen benautretten schuldig fegen.

Da nun ju diesem Ende die Tagsatung auf den 5ten May 1847 bestimmt wurde, so haben die sammtlichen Gläubiger sich hieben personlich, oder mittelst Bevollmachtigten einzufiden, und ihre Außerung hieruber abzugeben, widrigens die Aus= bleibenden soweit sie nicht ein Vorrecht oder Pfand= recht haben, der Stimmenmehrheit bengutretten ge=

achtet werden wurden.

Rathschluß Biala am 5ten Marz 1847.

(839)Edictum.

Nro. 32822. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josepho Kajetanowicz de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dom. Caroli Zagórski contra haeredes Antonii et Apoloniae conjugum Noel et eundem, tum alios puncto decernendae de honis Olesko extabulationis juris ad 2135 orgias ligni, vel secus ad Summas 4150 Rubl. ross, et 1200 fl. V. V. Dom. 132. pag. 312. n. 81. on. tum Summarum 600 Aur. Dom. 132. pag. 303. n. 74. on. Dom. 70. pag. 202. u. 53. on. et 110. Rubl. Dom. 132. pag. 310. n. 75. on. haerentium cum omnibus juribus ac pesitionibus consecutivis et suboneribus sub praes. 17. Octobris 1846 ad Nrum, 32822. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem vero ejus ignotam ipsius, periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Romarnicki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. --Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 25. Maji 1847. hora 10. matutina ad contradictorium praelixo comparent dum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni liant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Februarii 1847.

(4009) Lizagibus-Linkundigung. (3)

Mro. 5141. Vom Stanislauer k. k. Kreisamte wird hiemit allgemein kundgemacht, daß zur Verpachtung des der Städtgemeinde Stanislau gebörigen Guts klaihynin sammt der Juridik Zablotow auf die Dauer von 6 Jahren, das ist auf die Zeit vom 1. Juni 1847 angefangen bis dahin 1853 in der Stanislauer Magistratskanzlei am 20. Upril 1847 in den Vormittagsstunden eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden wird.

Die Ertragsrubriken des zu verpachtenden Gutes so wie die fonstigen Lizitationsbedingnisse können jederzeit in der Stanislauer Magistratskanzlei eingesehen werden, so wie solche auch den Pachttustigen bei der Lizitationsverhandlung werden

bekannt gegeben werden.

Zum Fiskalpreise wird der bisherige Pachtsschilling mit 2780 fl. C. M. angenommen wersden, von welchem Steigerungslustige 10,000 als Reugeld zu Kanden der Lizitations-Kommission zu erlegen haben werden.

Sollte der obige Lizitationstermin fruchtlos ablaufen, so wird eine zweite Lizitationstagfahrt auf den 23. und dritte auf den 23. Upril festgefett.

Vom f. f. Kreisamte.

Stanislau am 28. Marg 1847.

Nvo. 3. Von Seite des Justizamtes der Herrschaft Lipsko Zolkiewer Kreises wird hienit bestannt gegeben, daß der liegenden Masse des Johann Wrabetz an die Stelle des Herrn Anton Mostowski der Kurator in der Person des Hrn. Ludwig Lokociojeski ernennet wird, und die unbekannten Erben des zu Lipsko mit hinterlassung der lettwilligen Verordnung abgelebten Johann

Wrabeiz, der sein sämmtliches Vermögen, welches aus einem Kause bestand und mittelst öffentzlicher Liptation um 138 fl. 36 fr. C. M. veräussert wurde, theils auf Bestreitung der Begräbzniskösten, theils der Kirche zu Lipsko, der Resiaber denen Kindern der Anna Pietrzycka legirzte, werden hiemit aufgefordert sich anher binnen der Frist von einem Jahre und 6 Wochen zu erklären, ob sie diese Erbschaft annehmen oder eben derselben entsagen, widrigen Falls die Ubshandlung mit dem Kurater abgethan werden wird.

Dom Justizamte der Herrschaft Lipsko den

12. Janner 1847.

(990) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 5665. Von Seite des Tarnower f. f. Kreisamtes wird anmit bekannt gegeben, daß zur Verpachtung des für die Steuer-Ruckflände der Woyslawer Grundberrschaft sequestrirten abgesonderten Vorwerks Woyslaw genannt, sammt der herrschaftlichen Propinations Serechtsame in der ganzen, aus den Oitschaften Woyslaw, Rzyski und Smoczka bestehenden Herrschaft Woyslaw auf nach einander folgende zwei Jahre und wenn sich auf eine zweisährige Pachtdauer kein Lizitationslussige sinden sollte, auf nach einander solgende 3 Jahre vom 24. Juni 1847 angesangen, am 27. Upril 1. J. um 9 Uhr Normittags in der hiesigen k. k. Kreisamtskanzlei eine öffentliche Lizitation abgehalten werden wird.

Die Ertrags=Rubriken dieses Vorwerks bestehen a) in dem Ertrag von 19.) Joch 1062 Qukl. Ücker, 53 Joch 1167 Qukl. Wiesen, und 17 Joch

1510 Quell. Butweidegrunden.

b) In den Urbarial-Nugungen, welche von den zu diesem Vorwerk zugetheilten 8 Ganzbauern und 13 Gärtlern gebühren, und die nach dem Inventar zur Leistung von jährlichen 1248 viersspännigen Zugrobothstagen, 1950 Handrobothstagen, dann zur Ubgabe von 16 Stück Kapaunen, 16 Stück Hühnern, 128 Stück Eier, 36 Koret Schütthaber, 14 1/2 Stück Gespunnst aus herrsschäftlichen Materiale, 192 Gebund (garsci) schon gebrochenen Hanfs und von 38 2/3 fr. C. M. an Kleinzins verpflichtet sind.

e) In den Bezug von jährlichen 30 N. Ö. Klafter weichen Kolzes aus der herrschaftlichen

Waldung.

d) In dem Ertrag der berrschaftlichen Propis nations-Gerechtsame, in den die Herrschaft Woyslaw bildenden Ortschaften Woyslaw, Rzyska und Smoczka, zu welchen vier herrschaftliche Ausschafts Gehaude und Einkehrhäuser gehören.

Das zu diesem Vorwerke gehörige Wohngebaude besteht aus 4 Zimmer, die Wirthschafts-Gebäude aber aus 2 Scheuern und einer Stallung für Kornvieh und für Pferde, dann aus einem Speicher. Die Vorwerts = Grunde sind für den Winter mit 30 Koreg 21 Garnes Winterforn und mit

47 Kores 8 Garnes Weißen angebaut.

Das Prätium sisci für das Vorwerk sammt Propination besteht in 1192 fl. 37 1/2 fr. E. M. und 10/100 davon das von den Pachtlustigen vor der Ligitation zu erlegende Vadium.

Pachtlustige werden daher aufgefordert, sich am festgesetzten Lizitations-Termine versehen mit dem erforderlichen Reugelde, bei der Lizitations-Kom-

miffion einzufinden.

Die übrigen Lizitations-Bedingnisse werden vor Beginn der Lizitations-Verhandlung bekannt gegeben werden.

Tarnow am 26. Mar; 1847.

B 1 8 (483)1. Mre. 917. Von dem f. f. Bufowinar Stadt= und Candrechte wird bekannt gegeben, daß in Sachen Jonas Salter wider Halman Gingold megen 4480 fl. C. M. Ersterer unterm 24. Gep: tember 1843 3. 14777 das Exekutionsgefuch megen Einantwortung des unterm 24. Dezember 1844 jur Bahl 18068 komportirten Kautionsbe= trage von 32 ruffischen Gilberrubeln angebracht habe; in deffen endlicher Erledigung jur theil= weisen Berichtigung der dem Ceffionar Jonas Salter gebührenden liquiden Forderungen von 4480 fl. 36 fr. C. M. und 750 fl. 40 fr. C. M. fammt Nebengebühren, obiger verfallener Cautionsbetrag von 32 Stud Rubeln (oder 51 fl. 12 fr. C. M.) im Erekutionswege dem Jonas Salter biemit eingeantwortet und zugleich dem Gramial= Depositenamte die Ausfolgung aufgetragen wird. Bievon werden, der Jonas Salter bier, der be= stellte Kurator Rechtsvertreter Gnoiúski verstan: digt, wie auch dem abwesenden Kalman Gingold und Aba Kimelmann mittelft Ediftalverstandi= gung Nachricht gegeben.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowinar Stadt- und Landrechts. Czernowitz den 30. Jänner 1847.

(850) Edictum. (2)

Nro. 2531. Magistratus reg. civitatis Drohobycz absenti et de domicilio iguoto judaeo Majer Eisen, aut illo nefors demortuo, ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit, e parte Jacobi Goldhamer contra Jacobum Lauterbach et ipsum puncto solutionis 65 fl. M. C. c. s. c. sub praes. 24. Aprilis 1846 ad Nrum. 806 huic Judicio libellum actionalem exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem et vitam ipsius ignotam, periculo et impendio ejus, incola hujas Wolf Turteltaub, ad tuenda quaestionis in causa jura ojus curator coustituitur, quocum juxta praescripta Codicis judiciarii galicien. pertractandum est.

Praesens Edictum itaque euudem admonet, ad hic Judicii in termino contradictorii die 22. Aprilis 1847 h. 10. matutina eo certius comparendum, et destinato sibi curatori documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium curatorem eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiat, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Cousilio Magistratus reg. Civitatis Drohobycz die 31. Decembris 1846.

(630) Edictum. (2)

Nro. 3179. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Joanni Podolecki absenti et de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Victoris Goldbaum de praes. 28. Februarii 1846 ad Nrum. 7307 exhibitum Tabulae reg. ordinatum haberi, ut Cambia sub A. et B. in originali producta ingrosset, atque in corum fundamento jus hypothecae Summae 500 flr. M. C. in statu passivo bonorum Machnowce et Torhow conjugum Joannis et Sabinae Podoleckie Dom. 301. p. 232. 252. propriorum, tum Summarum 18,000 flp. Dom. 73.p. 280. n. 72. et 367. n. 66. on. juris triennalis conductitiae possessionis bonorum Machnowce et Summae 27,000 flp. Dom. 73. p. 280. n. 73. on. et p. 367. n. 67. on. tum p. 432. n. 80. on. Summae 12,000 flp. Dom. 73. p. 280. n. 74. p. 367. n. 67. et 432. n. 80. on. - 22,603 flp. seu 4521 flr. V. V. Dom. 73. p. 280. n. 75 p. 367. n. 63. et p. 342. n. 30. on. tum Summae 300 Aur. holl. Dom. 73. p. 368. et 439. n. 75. et 82 conjuges Podoleckie ut Dom. 301. p. 234. n. 102. on. spectantium tum Summam 600 flr. M. C. in statu passivo sortium corundem ipsorum bouorum et facultatum tahularium Joannem Podoleckie concernentium pro re supplicantis Victotis Golbaum praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Joannis Podolecki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Kabath cum substitutione Domini Advocati Midowicz — ejusdem periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Leopoli die 9. Februarii 1847.

(974) Anndmachung. (2) Mro. 7736. Von dem kaiserl. königl. Lember-

ger Candrechte wird ber Theresia Potocka und Marianna Mniszchowa mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über das am 8ten März 1847 3.
7736 durch Salomea Janowska überreichte Gestuch der k. Landtafel aufgetragen wurde, die laut Dom. 32. pag- 448. n. 10. on. auf dem Gute Gembokie in Folge Auftrags z. 3. 24747]780 vollzogene Vormerfung der am 16ten September 1786 von der Marianna Mniszchowa und Theresia Potocka gegen Joseph Osoliński in Vetreff der Aushauung, Defolirung und Verkaufung der zu den Gütern Rymanow und Liski sammt Atztinenzien gehörigen Waldungen gerichtete Manisfestazion aus dem Lastenstande der Güter Gembokie zu ertabuliren und zu löschen.

Da aber ihr Wohnort dem Landrechte unbekannt ist, so wird Behufs der Verständigung von diesem Tabularbescheide der Landes= und Se= richts=Udvokat Dr. klomarnicki mit Substituirung des Landes= und Gerichts= Udvokaten Dr. Weigle auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator be= stellt, und demselben der oben angeführte Be=

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 16. Marg 1847.

(1029) Ediftal-Borladung. (2)
Mro. 29. Von Seiten des Dominiums Mikulince, Tarnopoler Kreises, wird der unbesugt abswesende Unterthan aus Ladyczyn Ilko Załawiecki vergeladen, binnen 6 Wochen in seinen Geburtssort zurückzukehren, und sich über seine Ubwesensheit zu rechtsertigen, ansonsten mit demselben nach dem Auswanderungs = Patente versahren werden mußte.

Mikulince am 2ten Upril 1847.

(F 5 (4050)Mro. 7570. Wom f. f. Lemberger Landrechte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Frau Anna Grafin Humnicka und hrn. Stanislaus Grafen Humnicki und fur den Fall des Ubsterbens ihren dem Namen und Wohn= orte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärti= gen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider die= felben die Frau Elisabeth Leszczyńska wegen Löschung aus dem Lastenstande der Guter Hulskie der Sptb. 27. G. 356. p. 5. ju Gunften der erwähnten Ubwesenden versicherten Gumme von 100,000 flp. sammt der Bezugspost Sptb. 89. S. 440. n. 12. Laft. unterm 6. Mar; 1847 3. Babl 7570 eine mundliche Klage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, worüber zur mundlichen Verhandlung eine Tagfagung auf ben 19. Mai 1847 um 10 Uhr Vormittags festgeset

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Czermak mit Unterstellung des Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Piwocki als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg den 16. Mar; 1847.

(4051) © Dift. (4)

Nro. 7569 Dom f. f. Lemberger Landrechte wird der abwefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Fr. Agues Nicsiolowska geb. Lempicka und für den Fall des Ubsterbens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider diefelben Fr. Elisabeth Leszczyńska wegen Löschung der, ju Gunsten der Agnes Niesiolowska geb. Lempicka Sptb. 27. S. 356. p. 3. versicherten Summe oon 10,000 flp. aus dem Lastenstande der Güter Hulskie unterm 6. Marz 1847 z. Bahl 7569 eine mündliche Klage angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber jur mundlichen Verhandlung eine Zag= fahrt auf den 19. Mai 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsori der Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertrettung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Advokaten Dr. Czermak mit Unterstellung des Landes- und Gerichts = Advokaten Dr. Piwocki als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 16. Marg 1847.

(1045) Rundmachung. (4) Nro. 258. Vom Samborer f. f. Kammeralge-

richte als Realinstang wird bekannt gegeben, daß in Folge hierher gestellten Unsuchens des f. Drohobyczer Magistrats ddto. 6. Juny 1846 3. 798 jur Bereinbringung der durch die f. Stadt Sambor wider den Juden Mendel Zeimer ersiegten Gummen' von 612 fl. 9 fr. und 184 fl. 48 fr. C. M. f. N. G.; dann des Betrages von 5 fl. 44 fr. C. Ml., weiters der Gerichtskösten in den Betragen 47 fl. 24 fr. C. M., 46 fl. 14 fr., 8 fl. 52 fr. und 9 fl. E. M., endlich der Exekuzionekösten pr. 13 fl. 14 1/8 fr. C. M., die exe= kutive Feilbiethung eines dem fachfalligen Mendel Zeimer geborigen Biertheils der in Sambor auf der Bleiche sub Nro. 90 liegenden Realität, im dritten und letten auf den 30ten Upril 1847 um 9 Uhr frut festgesetten Termine, in der Kanglei des Samborer f. f. Kammeral-Wirthschaftsamtes, unter nachstehenden Bedingungen wird abgehalten werden.

1tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahangswerth des Viertheils der auf der Bleiche sub Nro. 90 liegenden des sachfalligen Mendel Zeimer eigenen Realitat im Betra-

ge pr. 63 fl. C. M angenommen.

Atens. Jeder Kauflustige ist verbunden zehn Perzent des Schapungswerthes als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion wird zurückgestellt werden.

3tens. Der Lestbiether ist verpslichtet den ganzen Kaufschilling binnen 14 Tagen vom Tage der Zustellung des Bescheides über den zur Wissenschaft des Gerichts genommenen Lizitazionsakt beim gerichtlichen Depositenamte des f. Samborer Mazgistrats zu erlegen, oder die Sache auf eine andere Urt mit den Glaubigern abzumachen, und sich hieruber bei Gericht audzuweisen, wie nicht minder die auf diesem Viertheile der Realität Ur. 90 haftenden Schulden, wenn ein oder der andere Glaubiger sich weigerte die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufstundigungstermine anzunehmen, nach Maß des angebothenen Kaufsschillings zu übernehmen.

4tens. Sollte der Bestbiether die Bedingung ad 3. in was immer für Ubsahe nicht zuhalten, so wird derselbe des Vadiums für verlustig erstlart, welches zur theilweisen Befriedigung der Stadt Sambor verwendet wird, und es wird auf Gefahr und Kosten des kontraktbruchigen Kaufers die Feilbiethung des gekauften Realitats-Untheils auf Unsangen der die Erekuzion führenden Parthei neuerdings ohne einer neuen Schahung ausgeschrieben, und sogar unter dem Schahungswerthe in einem einzigen Termine abgehalten werden.

5tens. Sobald der Kaufer sich ausgewiesen has ben wird der 3ten Lizitazionsbedingung Genuge geleistet zu haben, so werden die auf der fraglis chen Realität haftenden Lasten ertabusirt, und auf den Kaufschilling übertragen, weiters wird dem Bestbiether das Eigenthumsdefret ertheilt, derfelbe als Eigenthumer der erstandenen Realität instabulirt, und in den physischen Besitz eingeführt werden.

stens. Sollte dieser Realitatsantheil über oder um den Schakungspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird er an diesem Termine auch unter dem Schakungswerthe veraußert wersden. —

7tens. Der Schahungsakt kann in der Regisstratur des Samborer Magistrats, die Lasten in der Aaffe des k. K. Samborer Rammeral-Wirthschafteamtes eingessehen werden. — Endlich

Stens. Werben ju biefer Ligitagion aud Juden

zugelaffen.

Hievon werden beide Theile, dann die Miteigenthumer der Realitat Nro. 90 Elka Zeimer und Selig Solinger, der k. Fiekus, Drohodyczer Magistrat, endlich diesenigen welche in der Zwischenzeit an die Tafel gelengen sollten, oder welchen gegenwärtiger Bescheid aus was immer für einer Unsache nicht zeitlich geung eingehändiget werden konnte, durch den aufgestellten Kurator Carl Jurkiewicz mit Substitutung des Theodor Lelicki verständiget.

Sambor am 29ten Dezember 1846.

(987) Ediftal-Dorladung. (4)

Mro. 4594. Vom Magistrate der freven Handelsstadt Brody werden nachstehende. während der Rekrutirung pro 1846 auf den Uffentplaß nicht erschiener en militärpflichtigen Individuen aufgesfordert sich binnen 6 Wochen hieramts zu melden, und über ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, ansonsten dieselben als Rekrutirungssluchtlinge den bestehenden Vorschriften gemäß behandelt werden mußten, als:

227. Reisner recteRussmann Abrah.

746. Borodezyner Majer.

- 544. Ungar Moses,

-- 1051. Terek oder Thuring Moses. -- 1128. Wieliczker Jacob.

-- 1515. Klein Berl.

--- 1517. Wagner Hersch,

|                  |                               | A 1 00 000        |                                |
|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Haus-Mro. 130    | ). Lubowner Selig.            |                   | Fromicki Gregor.               |
| 195              | 6. Barmach Pinkas,            |                   | Tartar Leib.                   |
| <del> 521</del>  | . Reich Aron.                 |                   | Ungar Benjamin.                |
| 1342             | 7. Halpern Lippe.             |                   | Gronostalski Silwester.        |
| 590              | ). Jolles Isaac.              |                   | Bider Isaac.                   |
|                  | 3. Achtentuch Jonas,          |                   | Chajes Moses Abraham.          |
|                  | ). Fliegelmann Hersch M.      |                   | Benjaminowiez Hersch.          |
| <del></del> 1501 | 1. Schoham Moses.             |                   | Eisenberg Israel.              |
|                  | ). Wieliczker Jacob.          |                   | Wachtel oder Roniger Samuel.   |
|                  | 3. Pasternak, Osias.          |                   | Scharger Wolf.                 |
| 52               | 7. Woisławitzer Moses.        |                   | Rissberg Hersch.               |
|                  | 3. Weiser Isaac.              |                   | Segedin Juda Leib.             |
|                  | 3. Barbasch Schmul.           |                   | Machscheifes Hersch.           |
|                  | 1. Piontek Elias.             |                   | Wuhl Pincas.                   |
| 1070             | 3. Popowitz Schmul.           |                   | Schützer Moses Leib.           |
| 1318             | 3. Trachtenberg Chaskel.      |                   | Kontusch Abraham.              |
|                  | 9. Jazłowczyker Schmul.       |                   | Brüner Wolf.                   |
| 1478             | 5. Hebenstreit Jacob.         | <b>——</b> 1223.   | Dinger Berl.                   |
| 620              | 3. Roth Marcus.               | <del> 1268.</del> | Coldbeutel Sender.             |
| 521              | 1. Reich Jacob.               | <b>——</b> 1271.   | Podisek Juda Mechel.           |
| 869              | 2. Herman Vinzenz.            |                   | Wagner Dawid.                  |
| 1119             | Deresch Jacob.                |                   | Goldenthal Abraham Chaim.      |
| <del></del> 1318 | 3. Frachtenberg Schmelke.     |                   | Behjaminowicz Moses.           |
|                  | 7. Katz Selig.                |                   | Gaster Salamon.                |
|                  | D. Engelhart Abraham.         |                   | Kindzier Jossel                |
|                  | 3, Pasternak Joseph.          | <del> 290.</del>  | Krams Majer Beer.              |
|                  | 6. Pasternak Salamon.         | <del> 435.</del>  | Hornfeld Selig.                |
| 98               | 5. Trug Enoch.                |                   | Smilner Hersch.                |
| 170              | 6. Mundstück Moses,           | <del> 689.</del>  | Barbag Majer.                  |
| 11               | 1. Zudek Moses.               | 739.              | Juwel Joseph.                  |
| 26               | 6. Gliner Samuel.             | <del> 289.</del>  | Nadel Chaim Beer.              |
|                  | 4. Geyer Nachman.             | 1050.             | Horchower Majer.               |
|                  | 0. Horowitz Itzig.            | <del> 1152.</del> | Kostoris Rubin.                |
|                  | 9. Popowitz Samuel.           | 1192.             | Kora Moses.                    |
| 673              | 3. Kressel Leib.              | <b></b> 1206.     | Zurawner Moses Boruch.         |
| <del></del> 75   | 7. Terek Isaac Leib.          | <del></del>       | Malcziner Rachmil.             |
|                  | 8. Docko Christoph.           | 1322.             | Fisch Israel Dawid.            |
|                  | 3. Zurawel Juda.              | <del> 1415.</del> | Dubenski Wolf.                 |
| 70               | O. Weintraub Dawid.           | 1457.             | Halberstam Abraham.            |
| 26               | 3. Halpern Littman.           | 1501.             | Neugebohr Dawid.               |
| 6                | 3. Klein Hersch,              |                   | Abamory Oser Leisor.           |
| 67               | 3 1419. Piontek Efroim Jacob. |                   | Roth Ascher Selig.             |
|                  | 4. Potok Majer.               | <del> 808.</del>  | Biseliches Benjamin.           |
|                  | 4. Klein Leib.                |                   | Rappaport Isaac.               |
|                  | 0. Schapira Michel.           |                   | Barasch Isaac.                 |
| 51               | 1. Peczenik Emanuel.          | <del></del> 349.  | Zipper Aron.                   |
|                  | 1. Breit Aron.                |                   | Kalwil Isaac Schmil.           |
|                  | 2. Kristampoler Dawid Chaim.  | 293.              | Tlumak Jacob.                  |
|                  | 9. Indik Isaac.               |                   | Schapira Aron.                 |
|                  | 6. Rymarczuk Iwaś.            |                   | Podzamczer Marcus.             |
|                  | 7. Katz Osias.                |                   | Linder Jankel.                 |
|                  | 8. Pfeferman Chaim.           |                   | Mantel Jacob.                  |
|                  | 7. Byk Leib.                  |                   | Pipkowitz Isaac.               |
|                  | 3. Dubikowski Ludwig.         |                   | Beresteczker oder Czapli Wolf. |
|                  | 9. Kahane Chaim Hersch.       |                   | Welsch Majer.                  |
|                  | 8. Bideles Israel,            |                   | Tuchner Israel.                |
|                  | 9. Willenz Hersch.            |                   | Hirsch Marcus.                 |
|                  |                               |                   |                                |
| 104              | 5. Rapper Hersch.             | 407.              | Ginsberg Juda Hersch.          |

| 6 - 1 M - 110    | NET 7. T A                         | Guil Min and      | 35 . 3 . 33.                           |
|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Haus=Mro. 410.   |                                    |                   | Meiseles Eisig.                        |
|                  | Herling Abraham.                   |                   | Wallerstein Majer.                     |
|                  | Wallerstein Abraham.               |                   | Halm Wolf.                             |
|                  | Reiseher Selig.  Dischkant Moses.  |                   | Horowitz Abraham.  Kahana Dawid Osias. |
|                  | Lastman Juda.                      |                   | Macher Jossel.                         |
|                  | Jahr Jacob.                        |                   |                                        |
|                  | Wortman Leib.                      |                   | Lemport Jossel Moses. Ackerman Mordko. |
|                  | Juchten Wolf.                      |                   | Katz Juda.                             |
|                  | Suchostawer Simon.                 |                   | Jacobsohn Jacob Hersch.                |
|                  | Stroker Majer,                     |                   | Kahane Schaje.                         |
|                  | Salater Moses.                     |                   | Blank oder Koitzem Dawid               |
|                  | Balaban Samuel.                    |                   | Mühlrad Gedalie.                       |
|                  | Rappaport Salamon,                 |                   | Krams Majer.                           |
|                  | Süsserman Eisig.                   |                   | Kenies Mordko.                         |
|                  | Swinicker Abraham.                 |                   | Margulies Schmul.                      |
| 948.             | Senitzer Chaim Janket.             |                   | Gischner Selig.                        |
| <b>——</b> 67.    | Diamant Moses.                     |                   | Glück Hersch.                          |
|                  | Blinder Chaim Moses                | 4076.             | Katz Jacob.                            |
| 454.             | Landau Abraham.                    | 1127.             | Suchostawer Simche.                    |
|                  | Scherer Dawid.                     | <del></del> 1168. | Strocher Isaac.                        |
| <b></b> 492.     | Gescheid Josek.                    | 1226.             | Werischke Dawid.                       |
| 518.             | Sober Chaim.                       | 1244.             | Zin Israel.                            |
| <b>——</b> 593.   | Lulke Nathan Herz.                 | 1277.             | Ploticzer Mendel.                      |
| <b>——</b> 673,   | Jolles Feibus.                     | 1292.             | Malcziner Marcus.                      |
| <b>—</b> — 673.  | Kressel Juda Moses.                | <del></del> 1310. | Bernstein Samuel.                      |
| <del></del> 821. | Ingber Abraham.                    | 1314.             | Frankel Chaim Jonas.                   |
| <b></b> 1046.    | Kontusch Kisiel.                   | 1352.             | Gottlieb Juda.                         |
| <b>——</b> 1369.  | Byk Moses.                         | <b>——</b> 1395.   | Buczaczer Hersch.                      |
|                  | Majer Leisor.                      |                   | Mantel Lippe.                          |
|                  | Schifer Sigmund.                   |                   | Swinnicher Mendel.                     |
|                  | Klimkiewicz Ludwig.                |                   | Pitzel Majer.                          |
|                  | Zitomirer Osias Süssman.           |                   | Zisies Schmul.                         |
|                  | Rristiampoler Eisig Selig.         |                   | Gelbart oder Bortnik Hersch.           |
|                  | Wasserbrenner Boruch.              |                   | Sternberg Hersch.                      |
|                  | Wisnitzer Fawel.                   |                   | Blutreich Schulem.                     |
|                  | Ditke Abraham Hersch.              |                   | Nadler Chaim.                          |
|                  | Brück Chaim Leib.                  |                   | Radziwilower Daniel.                   |
|                  | Miłułowicz Jann.                   |                   | Rosenblum Moses. Fisch Hersch.         |
|                  | Aric Schaje.                       |                   | Abrahamowicz Jossel.                   |
|                  | Hahn Nachman. Helenberg Wolf Loib. |                   | Haftel Enoch.                          |
|                  |                                    |                   | . Stark Godel.                         |
|                  | Beigel Abraham. Pasternak Pincas.  |                   | B. Gabis Selig.                        |
|                  | Kozin Hersch.                      |                   | . Mahlik Franz.                        |
|                  | Pekin Rachmil.                     |                   | . Romorower Marcus H.                  |
|                  | Winter Israel.                     |                   | . Melles Michel.                       |
|                  | Roretzer Gerschon Isaac.           |                   | Schapira Marcus.                       |
|                  | Paulicki Jan.                      |                   | Jampoler Mechel.                       |
|                  | Nadel Samuel.                      |                   | Popkamienier Isaac Beer.               |
|                  | Korsower Meyer.                    |                   | Pilower Mendel.                        |
|                  | Radziwilower Marcus.               |                   | Wisnitzer Moses.                       |
|                  | Biseliches Dawid.                  |                   | olwarki wielkie:                       |
|                  | Lupp Abraham.                      | A                 | Feterle Leisor.                        |
|                  | Juss Isaac Aron.                   |                   | Zaum Jacok.                            |
|                  | Mendel Abraham.                    |                   | Biseliches Efroim.                     |
|                  | Awitzig Srul.                      |                   | Sasssower Moses.                       |
|                  | Jareslawicz Schloime Schaje.       | 215.              | Goldiner Hersch.                       |
|                  |                                    |                   |                                        |

| Haus-Mro.        | 234. | Biseliches Naphtali.   |
|------------------|------|------------------------|
|                  |      | Kuzmiński Carl.        |
|                  |      | Löw Salamon.           |
|                  |      | Lazarus Leisor.        |
| Titles care      |      | Frachtman Chaim.       |
|                  |      | Sochacki Jacob.        |
| P                |      | Wechsler Eisig.        |
|                  |      | Bradel Albert.         |
|                  |      | Barbasch Leisor.       |
| -                |      |                        |
|                  |      | Hamernik Majer.        |
|                  |      | Schwarz Kiwe.          |
| sortife from     | 232. | Wegsmann Elias.        |
| more and         | 170. | Zarzycki Alexander.    |
|                  | 269. |                        |
| And the standard | 189. | Krzepicki Jendrzey.    |
| -                | 237. | Frachtmann Abel.       |
|                  |      | Hochstädler Ignatz.    |
| -                |      | Scheines Israel.       |
| -                |      | Preczepa Isaac Aron.   |
|                  | 220. | Dziewiętnik Jacob.     |
|                  |      | Bleicher Berisch Leib. |
| Second Laborator |      | Jezierski Johann.      |
| Brody am         |      | Mar; 1847.             |

Mro. 7912. Vom k. k. lemberger Landrechte wird dem, dem Wohnorte unbekannten Michael Petczycki, und fur den Fall des Ubsterbens seinen dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Ersben, mittelst gegenwartigen Ediktes bekannt gesmacht, es babe wider dieselben die Frau Elisabeth Leszczynska wegen Löschung des zu Gunsten des Michael Petczycki versicherten Pachtsrechtes der Guter Hulskie sammt dem bezahlten Pachtschillinge Hebe. 27. S. 357 P. 10. 11. und 12. aus dem Lastenstande der erwähnten Guter unterm 9ten Wart 1847 zur Zahl 7912 eine munstliche Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Lagsahung auf den 20ten Upril 1847 um 10 Uhr

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Bertretung und auf deren Eefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Czermak mit Unterstellung des Advokaten Dr. Piwocki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorzgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Vormittaas bestimmt wurde.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizu= meffen haben murden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 16ten Mar, 1847.

Nro. 104. Ilko Jawny Nro. 73, und Mathias Trudzik ex Nro. 156 aus Chodaczkow — dann Iwan Darmoroz ex Nro. 59, und Lucas Ulanowski ex Nro. 122, aus Zaboyki — werden vorgetaden, binnen 8 Wochen um so gewisser bei ihrer Konstripzions-Obrigseit zu erscheinen, und die bisherige unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, weil sie widrigens als Rekrutirungsflüchtlinge beshandelt werden würden.

Chodaczkow am 29ten Marz 1847.

(1023) E d i f t. (4)

Mro. 357. Von Seite des Dominiums Mizzkowice werden nachstehends benannten Rekrutizungsflüchtlinge, und zwar: Iwan Sass ex Nro. 2 und Wicko Bezpalko ex 123 aus Luka wielka, — dann Jako Dziakow aus Krzywe — binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen. und ihre unzbesugte Abwesenheit zu rechtsettigen, als widrizgens gegen dieselben nach den bestehenden Rekrutungsvorschriften versahren werden müste.

Myszkowice am 30ten Mary 1847.

Mro. 875. Von Seiten der Ortes und Konsftripzionsobrigkeit der Herrschaft Kozowa Brzezaner Kreises werden nachstehende unbefugt abwessenden militärpflichtigen Individuen, als:

Mus Ruzowa: Conf. 27ro. 26. Iwan Leskow — 10. Rość Lisiewicz — 236. Dawid Weiss — 134. Adam Madracki — 110. Michał Rordasiewicz — 168. Mechel Markus — 182 Moses Abend — 258. Judel Złoczower — 236. Rielman Weis — 145. Joseph Majkoski — 148. Berl Markus — 177. Moses Rosenberg — 183. Nusim Freund — 220. Benjamin Glacsermann — 237. Selig Wald — 183. Moses Freund — 267. Peter Smola.

Uns Bozykow: CN. 84. Fedko Moroz und aus Wołoszczyzna: CN. 25, Andruch Hajdukiewicz aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen — widrigens dieselben nach den bestehenden h. Vorschriften werden behandelt werden.

Rozowa am 5ten Oftober 1846.

(989) Ediftal=Vorladung. (4)

Nro. 52. Vom Magistrate der freien Stadt Urosno werden nachbenannte unbefugt abwesende militarpflichtige Individuen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, hiemit aufgefordert, binnen 4 Wo=

8

chen vom Tage der Einschaltung dieser Vorladung in die Zeitungsblätter gerechnet, um so sicherer zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge nach den bestehenden Vorschriften behandelt wers den würden.

Mus der Stadt Krosno:

Kazalski Andreas HNro. 141, Michnik Stanislaus HNro. 248, Kaczor Jakob HNro. 253, Szmyd Andreas HN. 268, Nowak Franz HN. 347, Samolewicz Simon Joseph HN. 41, Brzezowski Ignaz Valentin HN. 46, Ignarowicz Valentin Victor HN. 56, Baranowicz Alois HN. 60, Habras Valentin HN. 142, Dewodzki Johann HN. 144, Chmielowski Franz Xawer HN. 199, Lukaczyński Sobestian Johann HN. 259, Leśniak Simon Thadeus HN. 261, Woytyczek Adalbert 262, Myrtek Simon Thadeus HN. 263, Krajowski Valentin HN. 275, Krzanowski Adalbert HN. 312, Jaskołka recte Jaklonka Thomas HN. 320, Węklar Sobestian Paul HN. 333 und Kontuy Felix von HN. 165.

Hus dem Dorfe Szczepańcowa:
Pirog Adalbert UN. 80 und Wosiewicz Johann
HN. 78.

Kundmachung.

Mro. 1077/1847. Vom Magistrate der fonial.

Krosno am 29ten Janner 1847.

Hauptstadt Lemborg wird bekannt gemacht, daß über Ersuchschreiben des k. k. Tarnower Landerechts vom 31. Dezember 1844 z. Z. 14166 die öffentliche Feilbiethung des der Theresia Wittig eigenthumlich gehörigen 134 Theils der Realität sub N. 94 St. zur Gefriedigung der von Valentin Ramiński wider Theresia Wittig erstegten Summe pr. 100 fl. E. M. sammt Zinsen 51100 vom 17. 1835 und Exekutionskosten pr. 2 fl. 21

fr. C. M., 11 fl. 15 fr. und 21 fl. 42 fr. C. M. ausgeschrieben wird, welche Feilbiethung am 17. Mai l. J. um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen wird abgehale ten werden.

1) Uls Ausrufspreis des zu veräußernden Resalitätsantheils wird die Summe pr. 3479 fl. 1314 fr. C. M. als der gerichtlich erhobene Schähungss

werth angenommen.

2) Jeder Kauflustige hat 1/10 des Schäßungswerthes als Vadium zu handen der Feilbiethungs= Commission im Baaren zu erlegen, welches Vadium dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Mitlizitantenten gleich nach Ubschluß dieser Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende wird verpflichtet fenn, binnen 30 Tagen nach der Unnahme des Lizitationsprotokolls zu Gerichte ein Drittel des angebothenen Kaufschillings mit Einrechnung des im

Baaren eelegten Ungeldes an das hiergerichtliche Depositenamt zu Gunsten der auf den erstande=
nen 1/4 Theil der Realität Nro. 294 St. versischerten Gläubiger zu erlegen, worauf denselben der gekauste 1/4 Theil der fräglichen Realität in den phisischen Besitz und Nutznießung auch von Umtswegen mit der Verpslichtung wird übergeben werden, von den bei ihm verbliebenen Zwei Dritzteilen des Kaufschillings 5/100 Interessen vom Tage des erlangten phisischen Besitzes gerechnet, jährlich decursive an das hiergerichtliche Depositienamt zu zahlen.

- 4) Der Käufer wird ferner gehalten senn, die Forderungen seiner intabulirten Gläubiger, welsche die Zahlungsannahme vor der etwa bedungenen Auffündigung verweigerten, nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, die übrigen Gläubiger hingegen gemäß der zu erlassenden Zagen ben zu erlassenden Zagen ben des ihm zugestellten dießfälligen gerichtlichen Bescheides gerechnet, zu befriedigen, oder mit derslei Gläubigern rücksichtlich ihrer Schuldsorderunsgen sich anders abzusinden und sich hierüber binnen derselben Zeit auszuweisen. Derselbe wird aber gehalten senn, die Grundlasten, wenn solche wirklich bestehen zu übernehmen ohne solche vom Kaufschillinge abschlagen zu dürfen.
- 5) Gobald der Räufer der 4ten Bedingung im Gangen Genüge geleistet haben wird, wird ihm das erstandene 114 Theil der Realität ins Eigen= thum übergeben, derfelbe als Eigenthumer jedoch auf feine Rosten grundbucherlich einverleibt und alle Lasten, ausgenommen jene, welche er gemäß der vorausgegangenen Bedingung auf sich zu übernehmen hat, extabulirt werden. Sollte aber der Meistbiethende einer oder der anderen Be= dingung in der bestimmten Frist nicht Genuge leisten, so wird auf Einschreiten der Schuldnerin oder auch eines der Gläubiger auf Gefahr und Rosten des Kaufers des erstandenen 114 Theil der oftbemeldeten Realität ohne neuerliche Schäkung in einem einzigen Termine, jedoch mit Berbach= tung des g. 449 G. D. veräußert werden, und der wortbruchige Raufer wird für jeden Schaden und die daraus entstandenen Auslagen nicht nur mit dem erlegten Ungelde, fondern auch mit fei= nem andern Vemogen zu haften haben.

6) Für den Fall aber als die Feilbiethung des angelegten Hausantheils am festgesetzen Termin wenigstens um den Schähungspreis nicht erzielt werden würde, wird zugleich der Verkauf auch unter dem Schähungswerth vorgenommen werden.

übrigens wird Jedermann freigestellt die gerichtliche Ubschäßung und den Tabular = Ertrakt bes Hauses Mro. 294 St. in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Lemberg den 11. Februar 1847.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1077]847. Magistrat król. głównego miasta Lwowa niniejszém wiadomo czyni, iż na rekwizycyę c. k. Sądów Szlacheckich Tarnowskich z dnia 31. Grudnia 1844. do L. 14166. publiczna sprzedaż 1]4 części realności tu we Lwowie pod Nr. 294. w mieście położonej Teressy Wittig własnej, na zaspokojenie wygranej przez Walentego Kamińskiego przeciw Teresie Wittig Smy 100 zr. m. k., wraz z procentami 5]100 od dnia 17. Czerwca 1835 i kosztami exekucyjnemi w kwotach 2 zr. 21 kr. 11 zr. 15 kr. i 21 zr. 42 kr. m. k. rozpisuje się, która to sprzedaż na dniu 17. Maja 1847 o godzinie 3. popołudniu w tutejszym ządzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie.

 Za cenę wywołania części sprzedać się mającej stanowi się Sma 3479 zr. 1 3/4 kr. m. k. jako wartość jej aktem sądowej detaxa-

cyi wydobyta.

2) Każdy chęć kupienia mający, obowiązany jest 10/100 wartości szacunkowej jako wadium do Rak komissyi licytacyjnej w gotewiźnie złożyć, które to wadium najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowane, innym zaś licytującym po skończonej licytacyi zwrócone będzie.

3) Kupujący obowiązany będzie w przeciągu 30 dni po przyjęciu aktu licytacyi do Sądu trzecią część ofiarowanej ceny kupna (wrachowawszy już w to złożone w gotowiźnie wadium) do Depozytu na rzecz intabulowanych na sprzedanej 114 część realności pod Nrem 294 w mieście wierzycieli złożyć, poczem mu 114 część tej realności w fizyczne posiadanie i używanie oddana będzie z obowiązkiem, od pozostających przy nim 213 części ceny kupna procent 51100 od dnia odebranego fizycznego posiadania rachując corocznie decursiwe do Depozytu płacenia.

4) Kupujący dalej obowiązany będzie, pretensye tych intabulowanych wierzycieli, którzyby przed umowionym terminem wypłaty przyjać niechcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjać, reszte zaś wierzycieli podług rezolucyi porządek wyplaty stanowiącej w 30. dniach od dnia odebranej tej rezolucyi rachujac zaspokoić albo się z niemi względem ich pretensyi ugodzić i z tego się w tymże samym czasie wywieść. — Ciężary zaś gruntowe jeżeli

takowe istnieją, obowiązany jest tenże bez odtrącenia ich od ceny kupna przyjąć.

5) Jak kupujacy kondycyi 4téj zadosyć uczyni, 114 cześć sprzedanéj realności na własność mu oddana on za właściciela téj części jednakowo własnem kosztem intabulowany będzie, i wszystkie ciężary, wyjawszy te. które podług

powyższej kondycyi na siebie przyjął, extabu-

wane beda.

Ale gdyby kupujący któremukolwiek warunkowi w przeznaczonym terminie zadosyć nieuczynił, natenczas na żądanie dłużniczki albo którego bądź z wierzycieli, na koszta i niebezpieczeństwem kupującego kupiona 114 część wspomnionej realności bez nowej deta-xacyi w jednym tylko terminie podług §. 449. kod. jud. sprzedana będzie, a kupujący za każdą szkodę i wszelkie ztąd wynikłe wydatki nietylko złożonem wadium ale i całem swojem majątkiem reczyć ma.

6) Jednakże gdy niniejsza sprzedaż w oznaznaczonym jak wyżej terminie, przynajmniej podług oszacowania kupiciela nie osiągnie w tym samym terminie oraz nawet i niżej oszacowania cześć domu namienionego, sprzedana

zostanie.

. Naostatek zostawia się wolno każdemu, akt detaxacyi i extrakt tabulurny domu pod Nrem 294 w tutejszej Registraturze przeglądnąć.

Lwów dnia 11. Lutego 1847.

(847) © 5 i f t. (1)

Mro. 263. Dom Dominium Dzików, Rzeszower Kreises werden nachstehende im Jahre 1846 auf den Uffentplat beruffene, zind unbekannt wo vom hause abwesende militarpflichtige Individuen, als: pon Dzików: Alexander Leśniowolski Nr. 9, Thomasz Reichowicz N. 73, Johann Rzasa N. 55, Raspar Pycior N. 4. Anton Malembiowski N. 48, Floryan Tomas Woyciechowski N. 18, Tomas May N. 11, Jacob Wiesenfeld N. 39, Valentin Leśniowolski N. 9, Jahann Sadrakula N. 46, Mozes Schnall N. 47, Ignaz May N. 11, Razimierz Woytarczyk N. 22, Wicenty Drab N. 58, von Tarnobrzeg - Maier Rosen N. 13, Abraham Hönig N. 7, Chaim Jacob Wiesenfeld N. 128, Aron Weil N. 138, Simeon Zieliński N. 114, Mendel Lacufer N. 98, Jonas Leibler N. 132, Zacharias Nusbaum N. 145, Walentin Nowacki N. 151, Leisor Thurschwell N. 19, Schloim Wahl N. 109, Moses Safir N. 8, Moses Ehrlich N. 22, Israel Reinbaum N. 91, Jankel Schnall N. 101, Jankel Garfunkel N. 140, Beilech Nusbaum N. 145, Mortko Wahl N. 180, Selig Künstlich N. 13, Mendel Umfang N. 144, Leyb Schnall N. 101, Josef Witkowski N. 36, Josef Gagola N. 50, Moses Horowicz N. 119, Johann Mirchowa N. 62, Levb Zimerman N. 72, Levi Ehrlich N. 82, Schloim Leybler N. 132, Teofil Strzyżewski N. 133, Wolf Hauset N. 131, Schloim Bernhak N. -, Såsel Safir N. 8, Dawid Thurschwel N. 9, Samuel Safir N. 137, Mortho Nusbaum N. 145, Michel Gurak N. 35, Icek Bernhak N. 65, Peisech Nusbaum N. 145, An-

ton Gwizdalski N. 62, Benjamin Rosen N. 36, Peter Oryńkiewicz N. 59, Ignaz Ostrowski N. 80, Jacob Thurschwell Nr. 130, Peisech Kunstlich, Simon Zieliński N. 44, Maier Ehrlich N. 82, Szaja Eder N. 88, Moses Schlüssel, Kelman Künstlich N. 79, Jankel Banzer N. 82, Leizor Hartmann N. 78, Michael Ostrowski N. 80, Kelman Hauser N. 181, Elias Weichsel N. 91, Szloim Anfang N. 106; von Wielowies: Moses Schnall Nr. 24, Simon Kaczkowski N. 75, Auton Droszak N. 33, Straguła Wicenty N. 63, Jakób Przeska N. 76, Marcin Madey N. 28, Ignaz Strzelbicki N. 74, Lukasz Rutyna N. 46, Peter Skiba N. 89, Johann Haja N. 3, Johann Zarów N. 12, Marcin Skrzypek N. 87, Walentin Pachórz N. 54, Matyas Haja N. 3, Paul Nicdziela N. 55, Marcin Mróz N. 78; von Trześń: Franz Hudy N. 34, Johann Zioło N. 52, Gregor Kocowski N. 36, Matyas Bujak N. 14, Josef Kokowski N. 44, Johann Fijałek N. 17, Simon Szal N. 10, Wicenty Wryk N. 14, Benedykt Goleń N. 73, Johann Mokrzański N. 70, Augustyn Walczyna N. 82, Carl Wisłocki N. 1, Andreas Rzeszowiak N. 51, Lorenz Matarg N. 65, Matyas Gaydon N. 39, Marcin Pietrowski N. 59, Wicenty Bodzioch N. 40, Matias Biernat N. 58; von Deba: Anton Gurdak N. 56, Andreas Szab N. 17, Michał Rozdemba N. 44, Johann Tomczyk N. 65, Adam Rawski N. 23, Marcin Flis N. 24, Jakob Flis N. 57, Jakob Zieliński N. 28, Gregor Szall N. 73, Johann Kozdemba N. 46, Kaźmierz Zieliński N. 28, Jakob Tomczyk N. 37; von Tarnowska Wola: Lukas Kapala N. 64, Wicenty Bodzioch N. 40, Anton Wondziak N. 65, Michał Fidor N. 80, Mortko Zweczkenbaum N. 84, Johann Głoszowski N. 4, Tomas Wolak N. 30, Joseph Zieliński N. 61; von Zupawa: Josef Kassak N. 101, Schloim Bernhak N. 57, Lorenz Wegiel N. 7, Wincenz Hoynachi N. 16, Icek Bernhak N. 54, Lukasz May N. 23, Stanislaus Ciba N. 60, Tomas Rutyna N. 94, Albert Słomka N. 148. Johann Miszka N. 152, Michał Selig N. 164, Johann Fuhrmann N. 84, Franz Duma N. 151, Tadeusz Wilk N. 6, Andreas Bażka N. 27, Andreas Myszka N. 41, Andreas Furman N. 51, Franz Słomka N. 59, Johann Waleryanowicz N. 113, Jakob Rutyna N. 94, Johann Stankowicz N. 115, Franz Bak N. 118, Raźmierz Furenz N. 166, Michał Konczak N. 73, Hersch Oliwenberg N. 92; von Miechocin: Franz Skronek N. 48, Peter Tomczyk N. 59, Albert Rollen N. 81, Johann Koziol N. 19, Josef Selig N. 45, Michał Rokoszka N. 3, Kaspar Cynawoda N. 12; von Przyszów Szlachecki: Albert Motyka N. 35, Gregor Lebioda N. 4, Sebastyan Bielecki N. 15, Jakob Bielecki N. 15, Anton Brudniak N. 15; von Sielce: Joseph Mazur N. 33, Paul Kantor N. 6; von Zakrzów: Jakob Sabath N. 25, Jakob Miszkowicz N. 1, Johann Gronek N. 9, Lukasz Sayway N. 30; von Kodmierzów: Albert Kokoszka N. 9; von Machów: Michał Bialik N. 8. Ignatz Penczak N. 19, Stanislaus Fudali N. 7, Andreas Pawlik N. 49, Peter Fracz N. 20, Albert Zawada N. 37; von Kaimów: Ludwig Dutkiewicz N. 1, aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihre Heimath zurüczufehren, und den unbefugeten Aufenthaltsort um so sicherer zu rechtfertigen, als sie sonsten als Rekrutirungsslüchtlinge bestrachtet, und darnach behandelt werden wurden.

Dominium Dzików am 8. Marz 1847.

#### (4035) Rundmachung. (4)

Mro. 7735. Vom f. f. lemberger Landrechte wird dem, Joseph Cieszanowski, der Justina de Cieszanowskie Lazowska, Paulina de Cieszanowskie Sleczkowska, Caroline de Cieszanowskie Jaworska, und Antoniua de Cieszanowskie Osuchowska mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Constantin Schmiedt wegen Löschung des Pachtrechtes und der Summe von 15600 stool. den Gütern Rudawka und Kotów, unter praes. 8ten März 1847 Jahl 7735 eine Klage angebracht, und um richterliche Histe gebeten, woruber zur Verhandlung dieser Rechtssache die Zagsahung auf den 14ten Juni 1847 um 10 Uhr Vormitztags sesses wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten undes kannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Advokaten Dr. Duniscki mit Unterstellung des Landes= und Gerichts-Advokaten Dr. Blumenfold als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dierklichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen hoben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 29ten März 1847.

#### (4003) Edictum. (4)

Nro. 7097. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale No-

bilium Leopoliense Andreae Mroczkowski, et Adamo Exnarowski de domicilio ignotis, eorumque nefors demortuorum haeredibus de nomine ot domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. D. Constantini Rucki, Georgii Com. Tyszkiewicz, Adelae Najmanowska, tum Antoninae et Henricae Ruckie contra praefatos, puncto extabulationis de bonis Kolbuszów superior privilegii Principis Lubomirski, quo idem cessionem juris advitalicialis fundorum Kozłowska, et Koniowska, in bonis Kolbuszów górny reperibilium per Constantiam Buczyłowska in rem Valentini Dabrowskski factam confirmavit, atque securitatem quotae 500 spol. pro dicto jure advitalitio solutae, tum Summae 1760 flpol. ad aerarium suum importatae, super bonis suis inscripsit, cum suis consecutivis positionibus sub praes. 2. Martii 1847. ad Nrum. 7097.huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supranominatorum conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8. Junii 1847. hora decima mat. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 17. Martii 1847.

Edictum. (900)Nro. 5591. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignotae dominae Joannae de Com. Koziebrodzkie Dwernicka medio praesentis Edicti notum rodditur: ad petitum D. Antonii Com. Golejewski sub 20. Julii 1846. ad Nrum. 22051. Tabulae reg. ordinatum extitisse ut ex Summae Capitali 5166 fl. 40 xr. M. C, cum usuris per 5 a 100 dom. 221. p. 350. n. 141. on. pro re absentis intabulata, quotam capitalem 3041 fl. 46 xr. M. C. tum quotam 258 fl, 14 xr. M. C. titulo usurarum per 5 a 100 ab integro capitali 5166 fl. 40 xr. a 14. Julii 1845. ad 14. Julii 1846. obvenientium solutas de sortibus bonorum Harasymow, Niezwiska, !Woronow, Hawrylak et Balaharowka supplicantis proprio extabulet.

Cum autem hic judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Piszkleklewicz eidem ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memnrata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Martii 1847.

(912) & b i f : (1)

Nro. 4707. Von dem f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechte wird mittelft gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, es fev Martin Kowalicki zu Czernowitz am 27ten März 1844 verstorben.

Es werden sonach alle jene, die auf den Nachlaß einen Unspruch als Erben zu machen gedenken aufzesordert, ihre Erbrechte binnen einem Jahre darzuthun, widrigens mit dieser Verlassenschaft das Gesehliche surgegangen werden wird.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt=

und Landrechts. Czernowiż am Iten Upril 1844.

1040 Kundmachung. (11)
Mro. 13262. Vom k. gal. Merkantils und Wechstelgerichte wird dem H. Joseph Pilichowski hies mit bekannt gemacht, daß Chaim Bernstein gegen denselben um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 500 st. E. M. hiergerichts eingekommen sei, und ihm solche bewilligt wurde. Da nun sein Aufsenthaltsort unbekannt ist, so wurde ihm der Vertreter von Amtswegen in der Person des H. Udvokaten Tarnawiecki mit Substituirung des H. Advokaten Raciborski zur Vertheidigung beigestehen

Es liegt ihm fonach ob, über feine Rechte fruh= zeitig zu wachen, fonst wird er sich die etwa ent= stehenden üblen Folgen felbst zuschreiben muffen.

Lemberg am 31. Dezember 1846.

(4038) Edictum (4)

Nro. 2892611846. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Agnethi Duszkowa et filiae ejus Ludovicae Duszkowa notum redditur, quod contra ipsas Dna. Carolina de Lessor Hartmann actionem intuitu extabulationis de realitate Leopoli sub Nro. 138 2 1 sita, juris orendatoreae possessionis cum censu 235 fl. M. C. pro re conjugum Romani et Antoninae Czapelskie lib. Dom. 32. p. 481. n. 3 on. intabulati sub praes. 1. Decembris 1846 ad Nrum. 28926 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit earundem commora-

tio, et ipsac forte extra C. R. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam earum gerat, earum periculo et sumptu Advocatum Dominum Kabath cum substitutione Domini Advocati Malisz, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. --Qua propter praesenti Edicto praefati Agnes et Ludovica Duszkowa admonentur, ut die 30. Aprilis 1847 hora 9. mat. aut ipsae in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibilipsae patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant et causam suam ipsae negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsae imputabunt.

Leopoli die 17. Decembris 1846.

Edift. (4002)

Mro. 3906. Dom f. f. Lemberger Landrechte wird den Erben der Anna Swickawska, nemlich den Söhnen Alexander, Maximilian, Stanislaus und Joseph Swieżawskie, dann der Tochter Augusta Swiezawska mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben unterni 15. Februar 1846 k. 3. 5372 Johann Leszczyński

wegen Zahlung der Gumme von 447 wichtigen boll. Duf. f. N. G. eine Klage angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, woruber die Sag= sakung auf den 23. Juni 1847 um 10 Uhr Vor=

mittags bestimmt ift.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten dem Landrechte unbekannt ift, und diefelben fich viel= leicht außer den Grenzen der f. f. österreichischen Staaten befinden, so hat das f. f. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landed= und Gerichts = Udvokaten Dr. Witwicki unter Gubstituirung des Landes- und Berichts-Udvokaten Dr. Midowicz als Curator be= stellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts= ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbe= helfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Wertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem sie sonst sich die aus deren Verabfäumung entstehenden Folgen selbst beizu=

meffen haben werden.

Hus dem Rathe des f. k. Landrechts. Lemberg den 23. Macz 1847.

Obwieszczenie. (3) (988)

L. 861. Dyrekcyja galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego wzy-

wa szanownych właścicieli dóbr ziemskich, zyczących sobie uzyskać pożyczki w listach zastawnych, aby prócz zwykłych alegatów ustawami przepisanych, przyłączyli do swych podań także wyciąg z sumaryjusza posiadłości rustykalnych, z wyrażeniem dochodu z tychże dla každěj gminy z osobna, któren ma być przez odpowiedni c. k. urząd cyrkularny potwierdzony.

Prosby o wydanie przyrzeczonych już pożyczek, które dopiero po upływie jednego roku od dnia zapadlej niniejszej uchwały, to jest po 17tym grudnia 1847 podane będą, mają także

zawierać wyżej wymieniony alegat.

Co w skutek wysokiego dekretu gubernijalnego z dnia 16. marca 1847 pod l. 8417 do wiadomości się podaje.

Od dyrekcyi galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego. We Lwowie dnia 26. marca 1847.

Rundmachung.

3. 861. Die Direktion der galizischständischen Kredit-Anstalt fordert

hiemit ihre P. T. herren Darlehenswerber auf, baß sie in Zukunft nebst den statutenmäßig vor= geschriebenen Allegaten auch noch einen, vom ent= fprechenden f. f. Kreisamte bestättigten Auszug aus dem Summarium des Ruftikalbesiges fammt Beldertrag für jede Bemeinde besonders, ihren Gefuchen wegen Ertheilung der Darleben in Mfandbriefen beifugen wollen.

Gefuche wegen Erfolgung der bereits jugespro= chenen Darlehen, sobald solche erst nach Verlauf eines Jahres vom Tage des Beschlußes, also erst nach dem 17. Dezember 1847 eingereicht werden, muffen auch mit dem erwahnten Ulegate verfeben fenn.

Was in Folge boben Gubernial = Defrets vom 16. März 1847 3. 8417 bekannt gemacht wird.

Won der Direktion der galigisch=ftandischen Kredit=Unstalt. Lemberg am 26. März 1847.

#### Dzieńnik urzedowy.

Lwów dnia 43. Kwietnia 4847.

## Kreisschreiben des t. k. galizischen Landesguberniums.

Mro. 2747 Praes.

Ueber die Behandlung der am 1. Märt 1847 in der Gerie 207 verlosten Soffammer-Obli= gationen ju drei und einhalb, ju vier, ju vier und einhalb und zu funf Percent.

In Folge eines Decretes der f. k. allgemeinen Hofkammer vom 1. d. M., wird mit Beziehung auf die Circular=Verordnung vom 19. November 1829 Bahl 8345, Machstehendes jur öffentlichen

Kenntniß gebracht:

1. 1. Von den Hofkammer = Obligationen, welche in die am 1. Mar, 1847 verloste Gerie 207 einge= theilt find, nämlich Nro. 56920 mit der Hälfte der Capitals = Summe und Mro. 56061 bis ein= schließig Mro. 57467 mit den vollen Capitals= Beträgen, merden die darunter begriffenen Capi= talien zu vier und einhalb und zu fünf Percent an die Glaubiger im Nennwerthe des Capitals baar in Conv. Munze zurückgezahlt. Die in dieser Gerie enthaltenen Hofkammer=Obligationen zu drei und einhalb und zu vier Percent werden nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. Marx 1818 gegen neue mit drei und einhalb und mit vier Percent in Conventions = Munze verzinsliche Staats = Schuldverschreibungen umge= wechselt.

1. 2. Die Muszahlung der verlosten Schuldbriefe zu vier einhalb und zu funf Percent beginnt am 1. Upril 1847, und wird von der k. k. Universal= Staats= und Banco = Schulden = Casse geleistet; be: welcher die verlosten Obligationen einzurei=

chen sind.

0. 3. Mit der Zurückzahlung des Capitals werden zu= gleich die darauf haftenden Zinsen, und zwar bis 1. Marg 1847 ju zwei und ein Viertel, und zu zwei und einhalb Percent in Wiener=Bahrung, für den Monat März 1847 hingegen die ursprüng= lichen Binfen ju vier und einhalb und ju funf Percent in Conventions=Munze berichtiget. 0. 4.

Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitale-Muszahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vor= merfung verfugt hat, deren Aufhebung zu er= wirfen.

Bei der Capitals=Uuszahlung von Obligationen,

O postępowaniu z obligacyjami Kamery nadwornej po trzy i pół, cztéry, cztéry i pół i po piec od sta uprowizyjowanemi, dnia 1. Marca 1847 w rzędzie 207 wylosowanemi.

W skutek dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 1. b. m. z odniesieniem się do okolnika z dnia 19. Listopada 1829 za l. 8345, czyni się wiadomo, co nastę-

puje:

Z obligacyj Kamery nadwornej, umieszczonych w rzedzie 207, na dniu 1. Marca 1847, wylosowanym, mianowicie Nr. 56920, z połowa Sumy kapitalnej i Nr. 56061 do Nru. 57467 włacznie, w zupelnych ilościach kapitalu, temi obligacyjami objete po cztery i pół i po piec uprocentowane kapitaly wierzycielom w wartości imiennej kapitalu w mon. konw. gotowizna wypłacone będa. Objęte tym rzędem obligacyje Kamery nadwornej po trzy i pół i po cztery od sta uprocentowane, stosownie do przepisów najwyższego Patentu z d. 21. Marca 1818 za nowe, trzy i pół i cztery procentu w mon. konw. przynoszące zapisy długu Stanu, wymieniane beda.

0. 2. Wypłata obligacyj wylosowanych cztéry i pół i pięć procentowych, zaczyna się 1. Kwielnia 1847 i uskuteczniona będzie przez c. k. powszechną kasę długów Stanu i banku, do której te wylosowane obligacyje podawać nalezy.

V. 3.

Z kapitałem wypłacone będą wraz i prowizyje na nim ciązace, a to do 1. Marca 1847 po dwa i ćwierć i po dwa i pół procentu w walucie wiedeńskiej, za miesiąc Marzec 1847 atoli prowizyje pierwiastkowe po cztery i pół i po pięć od sta w monecie konwencyjnej.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, uchylenie takowych wyjednane ma być przed wypłatą kapitału u tej władzy, która sekwestracyje, kondykcyje lub prenotacyje rozporza-

Przy wypłacie kapitałów z obligacyj, wydanych

welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lausten, sinden jene Vorschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligastionen befolgt werden mussen.

( · 6.

Die Umwechslung der in die Verlofung gefallenen Hoffammer=Obligationen zu drei einhalb und zu vier Percent gegen neue in Conventiond=Münze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen geschieht gleichfalls bei der k. k. Universal = Staats= und Banco=Schulden=Casse, bei welcher die verlosten Obligationen einzureichen sind.

0. 7.

Die "Zinsen der neuen Schuldverschreibungen in Conventiond-Münze laufen vom 1. Marz 1847, und die bis dahin von den alteren Schuldbriefen ausständigen Zinsen in Wiener-Währung werden bei der Umwechslung ber Obligationen berichtiget.

Ŋ. 8.

Den Besitzern von solchen Obligationen, deren Berzinsung auf eine Filial-Credits-Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitals = Uudzahlung und beziehungsweise die Obligations-Umwechslung bei der f. k. Universal-Staats und Banco-Schulzden-Casse, oder bei jener Creditd-Casse zu erhalten, wo sie bisher die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben sie die verlosten Oblisgationen bei der Filials Credits Casse einzureichen.

Lemberg am 12. März 1847.

na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, zastosowane być mają przepisy, któro przy przeistaczaniu obligacyj na nowe zachowane być powinny.

(). 6.

Wymiana obligacyj Kamery nadwornej trzy i pół i cztéry procentowych, za nowe, prowizyje w mouecie konwencyjnéj przynoszące zapisy długu Stanu, nastąpi równie w c. k. po-

wszechnej kasie długów Stanu i Banku, do któréj wylosowane obligacyje podawać należy.

0. 7.

Prowizyja od nowych zapisów długu w monkonw. liczy się od 1. Marca 1847, a prowizyje z dawniejszych obligów w walucie wiódeńskiej do owego czasu zaległe, wypłacone będą przy wymianie obligacyj.

Ŋ. 8.

Posiadaczom obligacyj, od których wypłata prowizyi zdana jest kasie filijalnej, wolno jest wypłaty kapitalu, albo odnośnie wymiany obligacyj zadać u powszechnej kasy długów Stanu i banku, albo u tej kasy kredytowej, z której dotychczas prowizyje pobierali.

W tym drugim razie, podawać mają obligacyje wylosowane do filijalnej kasy kredytowej.

We Lwowie dnia 12. Marca 1847.

## Frang Freiherr Krieg von Sochfelden,

Gubernial = Prasident.

Leopold Graf Lazanzky, Gubernial-Vice-Prasident.
Carl Höpflingen Ritter v. Bergendorf, Gubernialrath.

(992)

Mr. 15784.

(1)

Bestimmung der Postrittgebühren für das erste Solar-Semester 1847.

Das Postrittgeld bei Ararial= und Privatritten, bann das Wagen=Schmier= und Postillionstrink= geld wird so, wie es für den II. Solar=Seme= ster 1846 bestimmt worden ist, auch für den I. Solar=Semester 1847 unverändert belassen.

Welches in Folge hohen Hofkammerdefretes vom 23. Februar 1. J. 8. 7057-240 zur allge=

meinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg am 14. März 1847.

Ustanowienie należytości za jazdę pocztą na piérwsze półrocze słoneczne 1847.

Nalezytość za jazdę pocztą przy jazdach skarbowych i prywatnych, tudzież opłata za smarowidło jako też poczestne (tryngeld) pozostaną na Isze półrocze słoneczne 1847 takie same, jakie były na Hgie półrocze słoneczne 1846.

Co się niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 23go Lutego t. r. do l. 7057-240 do powszechnej wiadomości podaje.

Lwow dnia 14: Marca 1847.

### Frang Freiherr Arieg von Sochfelden,

Gubernial=Prafident.

Leopold Graf Lagangen, Gubernial=Vice=Prafident. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

### (4057) Anfundibung. (4)

Nro. 8583. Bei der k. k. Gubernial-Expedits-Direktion wird am 20ten Upril 1847 und den nachstfolgenden Togen um die 9te Vormittageftunde die Versteigeung für die. Lieferung der Stoffe und Urbeiten zur Bekleidung der Dikasterial-Dienerschaft auf das Jahr 1847 abgehalten werden.

Die Lieferungsartikel und die Ausrufspreise, welche in Konventions-Munge veranschlagt wer=

den, sind folgende:

1. 13 1/2 Lemberger Ellen schwarzen Tuches zu 2 fl. 50 fr. die Elle. Ausrufpreis 38 fl. 15 fr. 137 1/4 Lemberger Ellen mohren-graues Tuch á 2 fl. 36 fr. Ausrufspreis 356 fl. 51 fr.

15 Lemberger Ellen bechtgraues Tuch á 5 fl.

Ausrufspreis 75 fl.

85 Lemberger Ellen mohrengrauen Tuches & 2 ft. 30 fr. Ausrufspreis 212 ft. 30 fr.

II. 284 Lemberger Ellen aschgrauen Nanquin á 9 1/2 fr. Ausrufspreis 44 fl. 58 fr.

2 Lemberger Ellen ungebleichten Zwillich a 10

fr. Ausrufspreis 20 fr.

224 Lemberger Ellen Zwillich á 16 fr. Ausrufdpreis 59 fl. 44 fr.

126 Lembemger Ellen ordinarer Futtetleinwand

å 10 fr. Unsrufspreis 21 fl.

III. 3 Dubend große seidene Knopfe a 20 fr. Ausrufspreis 1 fl.

3 Duzend kleine seidene Knöpfe a 10 fr. Uus-

rufspreis 30 fr.

31 1/2 Dubend große weiße Knopfe a 20 fr.

Ausrufspreis 10 fr. 30 fr.

20 1/2 Dubend kleine weiße Knopfe a 10 fr Undrufspreid 3 fl. 25 fr.

Ein Port d'Epec ju 2 fl.

Ein gelbseidenes Stockband 14 polnische Ellen

lang sammit Quasten zu 5 fl.

Ein goldbordirter adjustirter Stolphut zu 20 st. Fransen, Bandchen zum Beseben der Nahte am Pegesch, 4 Paar Schlingen zum Einknöpfen mit 14 Quasten, dann 5 Ellen Schnüre mit 2 Quasten, endlich 15 1/2 Lemberger Ellen gelbseis dene Borden; für alle diese aus gelb und schwarzer Wolle versertigten Urtikel 16 fl. 45 kr. E.M.

Die Bräumung mit weißen Wolfs= und die Futterung mit weißen Schafsfellen; für alles zu= sammen mit Einrechnung des Einnähens 38 fl.

IV. Un Macherlohn von 2 Klappenfräcken, 2 runden Westen und 2 langen Beinkleidern sammt Seide und Steifleinwand zu 5 fl. 24 fr. Ausrufspreis 40 fl 48 fr.

Un Machersohn für einen Klappenfrak, eine runde Weste und ein langes Beinkleid sammt Seide und Steissleinwand für 20 Individuen zu 3 fl. 47 fr. Ausrusspreis 65 fl. 40 fr.

Un Macherlohn fur die Verfertigung eines Begesch für ben Portier. Ausrufepreis 3 fl.

Un Macherlohn für die Versertigung eines Beinkleides sammt Weste für den Portier zu 1 ft. Ausrufspreis 2 ft.

Un Macherlohn für die Verfertigung eines überrocks für den Portier Austrufspreis 3 fl. 30 fr.

Un Macherlohn für 28 zwillichene Kittel sammt Zwirn und hölzernen mit Zwillich zu überziehens den Knöpfen zu 1 fl. 40 fr. Ausrufspreis 46 fl. 40 fr.

In Macherlohn für 10 Mantei, sammt Seide Steisseinwand und hölzernen mit Tuch zu überziehenden Knöpfen zu 3 fl. 30 fr. Ausrufpreis

35 ft.

Die Lizitationsbedingnisse werden den Unternehmungslustigen bei der Versteigerung vorgelesen, und die Muster der zu liesernden Urtikel vorgezeigt werden, so wie solche auch vor der Versteigerung bei der k. k. Gubernial-Expedits-Direktion eingesehen werden können.

Von den Lizuationsbedingnissen werden hiemit

folgende kund gemacht:

1) Zur Lizitation wird Miemand zugelassen, der nicht vorläufig das 10/100 Ungeld erlegt bat, dasselbe veträgt für die Lieferung des Tuches 63 fl. 15 fr.

Der Futterleinwand, des Zwillichs und des

Nanquins 12 fl. 36 fr.

Der Schmudlerarbeiten 2 fl. 15 fr.

Des Stolphutes 2 fl.

Der weißen Metallknöpfe 1 fl. 23 fr. Der Wolfs= und Schafpelze 3 fl. 48 fr. Und der Schneiderarbeiten 17 fl. 23 fr.

2) Für den Fall eines Kontraktbruches steht dem Arar das Recht zu, auf Gefahr und Kosten des Kontraktbrüchigen neuerdings die Lizitation ein oder mehrere Male auszuschreiben; wobei in der Regel eben der Ausrusspreis angenommen werden wird, auf welchen bei der vorausgegangenen Lizitation Unbothe gemacht wurden.

Dem Arar steht aber auch das Recht in, bei dieser Feilbiethung nach Gutdunken auch unter, oder nach Umständen über den Fiskalpreis Unbothe anzunehmen, und dieselben zur Grundlage der weiteren Ausbiethung zu gebrauchen; ja den Ausrusspreis beliedig anzusehen, ohne daß hierüber der kontrakthrüchig gewordene Lieferant oder Unternehmer einvernommen zu werden braucht, oder ihm das Recht erwachse, aus diesem Unsase was immer für Einwendungen gegen das Arar oder rücksichtlich dessen Forderungen wie auch gegen die Gistigkeit und rechtlichen Folgen der gesichehenen Relizititation zu machen.

· 3) Machträgliche Unbothe werden nicht ange=

10mmen.

Bom f. f. galiz. Landed-Gubernium. Lemberg den 27. Marz 1847.

4

(4031) Ginberufungel-Cbift. (4)

Mro. 21487. Von Seite des k. k. Areisamtes wird der militärpflichtige Jude lizig Birn aus Rojowka geburtig, welcher seit einigen Jahren unbesugt und unwissend wo abwesend ist, dann auf die von Seite des Dominium statt gehabte Ediktal-Vorladung nicht zuruckgekehrt sen, nochmals aufgefordert, binnen 3 Monaten in seine Heimath zuruckzukehren, und die unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens derselbe nach dem Auswanderungs Patente vom 24. März 1832 behandelt werden wurde.

Sandee am 13. Mart 1847.

### (684) sta iomachana (4)

Viro. 13223. Dom k. k. Stanislawower Landerechte wird hiemit bekannt gemacht, daß nach dem verstorbenen Gränzkämmerer Franz von Musil die Gränzkämmererstelle in der Sektion Halicz Stanislawower Kreises erledigt ist. — Bewerber um diese erledigte Gränzkämmerstelte haben die mit gutem Erfolge zurückgelegten Rechtsstudien, die demselben ertheilte Wahlfähigkeit zu einer Gränzkämmererstelle, gute Moralität, die Kenntniß der deutschen, polnischen und lateinischen

(682) E b i f t. (1)

Nro. 13223. Vom k. k, Stanislawower Landzrechte werden über den erfolgten Tod des Franz v. Mussil, Gränzkämmerers der Sektion Halicz Stanislawower Kreises alle dizjenigen, welche wezen rucktändiger Taxen, wegen an das gerichtliche Depositenamt abzusuhrende Privatgelder oder aus fonst einer durch des Verstorbenen Umtepflicht begrundeter Veranlassung gegen den verstorbenen Gränzkämmerer Franz v. Mussil irgend eine Fors

(4047) Aundmadung (4)

Nro. 3614. Von dem k. k. Stanislawower Landrechte wird bekannt gegeben, es sey ben diessem k. k. Landrechte eine Kanzellisten-Stelle mit dem jahrlichen Gehalte von 400 fl. E. M., und dem Vorrückungsrechte in die hoheren Besoldnigsklassen von 500 fl. und 600 fl. E. M. erledigt worden. — Diejenigen Bittwerber die diese Stelle zu erlangen wunschen, haben ihre mit authentisschen Zeugnissen betegten Gesuche unmittelbar ansher, oder wenn sie bereits in offentlichem Diens

(1081) Ronfurd-Ausschreibung (4)

Mro. 3640. Bey der k. k. obersten hofpostverswaltung ist eine Konzepistenstelle mit 800 ft. Gesbalt, und fur den Fall der Gradual-Vorruckung jene mit 700 ft. Gehalt und 120 st. Quartiergeld in Erledigung gekommen.

Die Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweisung der juridischen Studien, der bisherigen Verwendung und der vollkommenen Kenntnis der Pozew.

Nr. 21487 C. k. Urząd obwodowy Sandecki powoluje niniejszem obowiązanego do wojska żyda Itzig Birn, rodem z Rojowki, który od lat kilku niewiadomo dokąd wydalił się, i na wezwanie dominikalne nie powrócił, aby w ciągu 3 miesięcy do domu wracał, i z bezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej pod patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832 przepisanemu ulegnie postępowaniu.

W Saczu dnia 13. marca 1847.

Sprache, die allfälligen bisher geleisteten Dienste mit Ungabe ihres Salariums, ferner ihren Gesburtsort, Ulter und Stand, endlich ob und welsches Vermögen sie besisen, auszuweisen, und ihre dergestalt belegten Gesuche binneu 4 Wochen von dem Tage der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in die Lemberger Zeitung hiergerichts unmittelbar oder im Falle dieselben bereits in einer Dienstleistung sind, durch ihre vorgesetze Beshorde einzureichen.

Mach dem Rathschluße des f. k. Stanislawower

Landrechts am 30. Dezember 1846.

derung stellen zu können glauben, aufgefordert, diese ihre vermeintlichen Forderungen binnen Jahr und Tag von der Einschaltung dieser Kundmaschung in die Beitungsblatter, um so gewisser hiersgerichts anzumelden, als widrigens nach Verlauf dieser Frist, die von dem verstorbenen Gränzkammerer Franz v. Mussil gelegte Dienstkaution von der Haftung befreit werden wurde.

Mach dem Rathichluße des f. f. Stanislawower

Landrechts am 30. Dezember 1346.

ste stehen, mittelst ihrer Vorstande binnen 4 Wochen einzureichen, zugleich über die Kenntniß der
deutschen, polnischen und lateinischen Sprache,
dann wenigstens über die mit gutem Fortgange zuruckgelegten vier Grammatikalklassen der Gymnastal-Studien sich auszuweisen — auch anzugeben
ob und in welchem Grade sie mit den Beamten
dieses k. k. Landrechts in Verwandt- oder Verschwägerungs-Verhaltnissen stehen.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislawower

Landrechts am Gten Upril 1847.

italienischen Sprache, bis 30ten Upril l. J. im Wege der vorgesetzen Behorde ben der k.k. oberten Ho postverwaltung in Wien einzubringen und zu bemerken, ob und mit welchem Beamten der gedachten Postbehörde sie etwa und in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

R. R. galigische Oberpostverwaltung.

Lemberg am 8. April 1847.

(993) Kundmachung (3) zur Wiederbesetung der erledigten Tabak-Großtrafik zu Obertyn im Kolomeaer Kam. Bezirke.

Mro. 6443/1847. Bon der f. f. gal. verein. Kammeral=Gefällen=Verwaltung wird bekannt gegeben, daß die Tabak = Großtrafik zu Obertyn im Rolomeaer Kreife zu besethen, und der Großtrafikant zum Verschleiß der minderen Stempelpapiere von 3 fr. bis einschließig 4 str. verpflichtet ist.

Der Commissionar hat und zwar: das Tabak-Materiale und das Stämpelpapier bei dem drei Meilen entlegenen Bezirks-Magazine zu Lolomea

zu faffen.

Demfelben sind zur Material-Betheilung Neun und Zwanzig Kleinverschleißer, von welchen im Orte Obertyn selbst dem Commissionar Gine und an andere Personen Vier Kleintrasten überlassen

find, jugewiesen.

Dem Commissionar wird das Recht eingeraumt, jene Trafiken, welche in Obertyn in Erledigung kommen, oder deren Errichtung daselbst für nothig erkannt werden sollte, durch selbst gewählte Institution zu besetzen, für deren vorschriftemäßige Gebahrungen derselbe jedoch zu haften hat. Die Wahl dieser Indioiduen und der Standpunct, an welchem neue Trafiken bestellt, oder bestebende — wenn lettere erlediget werden — eingezogen wers den wollen, ist jederzeit vorläufig der vorgesetzten Camm. Bez. Berwaltung anzuzeigen, und die Besetung oder beziehungsweise Einziehung solcher Trafiken nur dann gestattet, wenn von Seite der seitenden Gesalls = Bezieksbehörde keine Bedenken dagegen obwalten.

Busammen auf 4628 fl. 5 kr. Nach dem detailirten Erträgniß-Ausweise, welscher bei der Registratur der k. k. gal. verein. Cam. Gef. Verwaltung, und bei der k. k. Cam Bez. Verwaltung in Kolomea während den Umtöstunden eingesehen werden kann, beträgt, und zwar:

Die Brutto-Einnahme an vier percentiger Tabak-Provision 167 fl. 40 fr. an zwei percentiger Provision von dem mindern Stämpelpapier 8 fl. 41 2]4 fr. an Tabak-Kleinverschleiß-Gewinn 163 fl. 42]4 fr.

Im Ganzen 339 fl. 26 fr. Werden hieven die Auslagen abgeschlagen, so stellt sich der jahrliche reine Gewinn mit beiläufig Zweihundert Zwei und Siebenzig fl. 26 fr. TM. dar.

Das ermittelte Erträgnis unterliegt jedoch nach Maß der Bu- oder Ubnahme des Materialabsaves, so wie der Auslagen einer Vermehrung oder Verminderung, dasselbe kann daher nicht als gesichert

verburgt werden, vielmehr wird ausdrücklich erklärt, daß nachträglichen Unsprüchen auf Entschädigung oder Emolumenten-Erhöhung keine Folge gegeben werden wird.

Der ernannte Commiffionar bat langstens inner= halb vier Wochen, vom Zustellungstage des Ver= leibungsbecretes, die Verlagsbeforgung anzutreten, und jum Behufe des stete am Lager ju haltenden meiwöchentlichen Lagervorrathes noch vor der Ein= führung in das Verlagsgeschäft entweder im Ba= ren 230 fl. C. M., d. i. fur Tabak nebst Geschirr 200 fl. und für Stämpelpapier 30 fl. zu erlegen, oder aber, wenn er das Materiale auf Credit zu beziehen wunsche, eine Caution in demfelben Be= trage entweder im baren Gelde, welches bei dem Staatsschulden-Tilgungsfonde verzinslich angelegt wird, oder in f. f. Staatspapieren, welche nach den bestehenden Vorschriften berechnet und ange= nommen werden, oder aber mittelft Beibringung einer, von der f. f. Kammerprocuratur bereits ge= prüften, und ven der f. f. verginten Camm. Bef. Verwaltung als annehmbar auerkannten Sppothekar = Verschreibung zu leisten.

Von dem übernommenen Verlagsgefchafte kann ber Commissionar durch eine dreimonatliche Auf-

fündigung jurudtreten.

Dieser auf drei Monate sestgesette Auffündisgungstermin hat sur das bobe Aerar nur in jenen Fallen zu gelten, wo die Enthebung vom Verschleißgeschäfte nicht in Folge eines Gebrechens, sondern bloß aus administrativen Ruckschten, oder nach dem freien Willen des Verschleißers Statt sindet. Tritt die Entfernung vom Verschleißers statt sindet. Tritt die Entfernung vom Verschleißers ein, worunter auch die zur bestimmten Zeit unterlassen Vorauszahlung der Monatsraten des Pachtschilzlings gehört, so ist das Aerar an den Auffündizgungstermin nicht weiter mehr gehalten, sondern es wird mit der sogleichen Ubnahme des Verschleißes Vesugnißes vorgegangen.

Uebrigens wird bestimmt, daß der Ruckstand auch nur mit einer Monatsrate, selbst dann, wenn er innerhalb der Dauer des Aufkündigungstermines fällt, den sogleichen Verlust des Verschleißbefugnißes

nach sich ziehe.

Bei Fuhrung des Verschleißgeschäftes hat sich der Commissionar genau nach den bestehenden und jenen Vorschriften, die diepfalls etwa später ergehen werden, zu benehmen.

Diejenigen, welche geneigt sind, sich um das Commissionsgeschäft zu bewerben, haben ihre schriftlichen versiegelten Unbothe bis einschließig Sieben und Zwanzigsten Upril 1847 bei der k. k. gal. vereinten Cam Gef. Verwaltung einzubringen.

Diese Offerien, welche mit der legalen Nachweifung der Großiährigkeit, des obrigkeitlichen Sit= tenzeugnißes und mit der Quittung einer Gefälls=

4 3

Casse über den Erlag des Reugeldes von Fünf und Zwanzig Gulden E. M. zu belegen sind, has ben entweder die Verzichtleistung auf eine Provision vom Tabats oder vom Stämpelverschleiße, oder die bestimmten Percente, welche von dem Tabats und Stämpelverschleiße, oder von beiden angesprochen werden; oder endlich den Betrag des jährlichen Pachtzinses von dem Kleinverschleißgewinn, der in gleichen Monatsraten vorhinein an die Gefällscasse abzuführen senn wird, mit Buchstaben ausgedrückt zu enthalten.

Offerten, benen eines ber hier vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, oder welche nach dem festzgesetzen Termine einlangen, werden nicht berucksschiedt werden.

Das Reugeld wird dem Ersteher nach erfolgter Einführung in das Commissionsgeschäft, den übrigen Demorbern aber sogleich nach abgehaltener Concurrenz zuruckgestellt werden.

Der Ersteher verliert sein Angeld durch Aucktritt von der Uebernatme des Commissionsgeschäftes; und als ein Fall des Mucktrittes wird es angesehen, wenn er den Betrieb des Commissionsgeschaftes nicht im vorgezeichneten Termine antritt.

Von der Concurrenz sind ausgeschlossen Jene, welche nach dem allgemeinen burgerlichen Gesebuche zur Errichtung von Verträgen unfahig sind, welche wegen eines Verdrechens oder einer schweren Polizeinbertretung wider die Sicherheit des Eigenthums, oder wegen einer schweren Gefällsubertretung verurtheilt, oder bloß aus Ubgang rechtlicher Beweise losgesprochen wurden, oder denen politische Vorschriften den Ausenthalt im Verlagsorte nicht gestatten.

Jedes der hier angeführten hindernisse, wenn es

(795) († e i f t. (3)

Mro. 22009. Von Seite des Bochniaer f. f. Kreisamtes wird der aus Stanislawice gebürtige militärpflichtige Jacob Dembosz, der sich ohne Bewilligung nach Mähren oder Böhmen entfernte, vorgeladen, binnen sechs Monaten in seine Heismath zurückzukehren, und seine bisherige Ubwesenbeit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben als Auswanderer nach der Vorschrift des Patents vom 24. Marz 1832 versahren werden wird.

Bochnia am 16. Februar 1847.

#### (4047) Do'r ladung. (3)

Mrv. 3873j1847. Nachdem nachstebend angeführte Waaren-Gegenstande, als: Stude und Ubschnitte von Perkal, Thibet, Kamlot, Nips, Schafund Baumwollieug, Tückel, Tischgläser, Raf. Zucker und Thee, am 23. März 1847 unter Unzeigungen des Schleichhandels, von der Finanzmache betretten worden, und der Eigenthümer dieser Gegenstände unbekannt ist, so wird Jedermann, der einen Unerst nach der Sand bekannt wurde, bat die Aufbebung des Bertrages zur unmittelbaren Folge.

Die nach dem früheren Systeme bestellten Versleger, welche die Uebersetzung auf den erledigten Großverschleißplat wünschen, haben ihre Gesuche, belegt mit dem Erträgniß-Ausweise des Verwalstungejahres 1846, mittelbar jener Cam. Bez. Verwaltung, der sie unterstehen, einzubringen, diese Gesuche werden jedoch nur in dem Falle berückssichtiget werden, wenn dadurch dem Gefälle kein Opfer auferlegt wird.

Lemberg am 23. März 1847.

Formular einer Offerte:

Ich Endesgefertigter erkläre hiemit rechtsversbindlich, die Beforgung der Tabak-Großtrafik zu Obertyn im Rolomeaer Kreise, unter den in der Kundmachung vom 23. März 1847 Jahl 6443 enthaltenen Bedingungen, gegen Bezug von

Percent vom Tabak, und von Percent vom minderen Stämpelpapier=Verschleiße: oder gegen Verzichtleistung auf die Tabak= und

Stämpelpapier=Verschleiß=Provision;

oder ohne Unspruch auf die Tabak= und Stam= pelpapier=Verschleiß=Provision, gegen einen Pacht= zind jährlicher E. M., welche ich dem Ge= fälle in monatlichen Raten vorhinein zu zahlen mich verpflichte, zu übernehmen.

Die Casse = Quittung über das mit Zwei und Zwanzig Gulden C. M. bei der Casse in erlegte Reugeld, so wie das Alterd= und Morali=

tate=Beugniß liegen bier bei.

den 184

Von Außen: Offerte für die Tabak-Großtrassk zu Obertyn im Kolomeaer Kreise mit Bezug auf die Kundmachung vom 23. März 1847 Z. 6443.

P, o z e w.

Nro. 22009. Ces. król. Urzad obwodowy Bochenski wzywa niniejszem obowiązanego do służby wojskowej Jakóba Debosza, rodem z Stanisławie, który się bez pozwolenia do Morawy albo Czech udał, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił sie, inaczej postapionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

W Bochni dnia 16. Lutego 1847.

fpruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanzlei der f. f. Brodyer Kam. Bez. Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß verfaheren, werden wird.

Von der k. k. Kam. Bez. Verwaltung. Brody am 27. März 1847.

(933) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 1943. Von der f. f. Raal. Bezirkd=Ver= waltung wird bekannt gemacht, daß zur ferneren Verpachtung der Brandweinpropination in den zur Ragl. Herrschaft Jaworow Przemyśler Krei= ses gehörigen Dörfern auf die Dauer vom Iten Mai 1847 bis Ende Upris 1848, oder vom 1ten Mai 1847 bis Ende Oktober 1848 oder bis da= hin 1849 die Versteigerung bei der Kaal. Bezirks-Bermaltung in Pezemysl am 20ten Upril 1847 werde abgehalten werden.

Un einzelnen Sectionen find folgende:

1. Geftion. Bu dieser gehoren die Dorfer Stary Jazow mit Nowiny, Czernilawa, Wierzbiany, Zawadow, Zaluże, Cytula, Troscianiec.

2. Geftion. Die Dorfer Sklo, Olszanica und

Jaszow newy.

3. Seftion. Muzelowice, Czarnokońce, Zbadyn mit Kuttenberg und Tuczapy,

4. Geftion. Ozomla mit Schomlau, Nowo-

siułki und Łaszki.

5. Geftion. Rzeczyczany, Hartfeld.

6. Seftion. Moloszkowice mit Kleindorf, Berdychow mit Berdychau, Podluby mit Mossberg.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtzinses beträgt nach dem Durchschnitte der letten zwei Pachtperioden (vom 1. November 1840 — 1843 und vom 1 November 1843—1846:

Für die 1te Geftion 2343 fl. 50 fr. C. M.

1114 » 33 » 2te >> 730 » 49 » 3te 7 >> 501 » 4te 312 » 28 > 5te 400 » 43 » 6te

Zusammen 5403 fl. 30 fr. C. M.

Diefe Geftionen werden einzeln, und in concreto ausgebothen werden, und der Pachtgeber behalt sich die freie Wahl vor, den Erfolg des einen oder des andern Lizitations-Versuches, und auf die eine oder die andere Pachtdauer ju be= stattigen, oder zu verwerfen.

Jeder Pachtlustige hat zu Handen der Lizita= tiond-Kommission ein Badium mit dem zehnten Theile des Undrufspreises baar ju erlegen.

Der Pachtzins ist vierteljahrig sechs Wochen por Unfang eines jeden Quartale an die Jawo-

rower Raal. Rentkaffe einzuzahlen.

Die allgemeine Verzehrungssteuer hat der Pach= ter neben dem Pachtzinse aus Eigenem an das

Bergehrungefteuergefall zu entrichten.

Der Pachter bat eine Raution, wenn sie mit= telft Realhopothek geleistet wird, in dem Betrage von drei Biertheilen des einjahrigen Pacht.infes

(632)0

Mrs. 19194. Aron Reich aus Brody halt fich feit zehn Jahre unbefugt im Muslande auf. Derobne eine Aufgabe, und Falls die Rautionsleis stung im baaren Gelde, oder in auf den Uiber= bringer, oder auf den Pachter lautenden, oder an ibn zedirten öffentlichen in Metallmun.e verzindlichen Obligationen nach dem zur Zeit des Erlags befannten borfenmäßigen Cucowerthe ge= schiebt, im Betrage der Galfte des einjabrigen Pachtzinses ebenfalls ohne Aufgabe binnen 14 Tagen nach erfolgter Verständigung von der Nachtbestattigung beizubringen. Die obgedachte Caution ist jedoch fur den Fall der einjahrigen Verpachtung nur mit einem Drittheile, und für den Fall der zweijährigen Verpachtung nur mit zwei Drittheilen zu leisten

Merarial = Rudständler, und jene, die für sich felbst feine gultigen Bertrage schließen konnen, Juden, ferner jene, die wegen eines Verbrechens in Kriminaluntersuchung standen, und blos aus Mangel der Beweise losgesprochen wurden, wer= den zur Lizitation und Pachtung nicht zugelassen.

Es werden auch schriftliche versiegelte Unbothe von den Pachtlustigen angenommen. Derlei Un= bothe muffen jedoch mit dem Vadium belegt senn, den bestimmten Pachtzinsantrag, und zwar nicht nur in Ziffern mittelst einer einzigen Zahl, son= dern auch in Buchstaben ausgedruckt enthalten, und es darf darinn keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Lizitations=Pro= tokolls nicht im Einklange ware; vielmehr muß darinn die Erklarung enthalten fenn, daß sich der Offerent allen Lizitations-Bedingungen unbedingt unterzieht.

Die versiegelten schriftlichen Offerten konnen vor der Lizitation bei der Kaal. Bezirks-Vermal= tung in Przemyśl, oder am Tage der Versteige= rung der Lipitations-Kommission daselbst, jedoch nur vor dem Ubschluße der mundlichen Verstei= gerung überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr ligitiren will, eröffnet, und bekannt gemacht, worauf dann die Ubschließung mit dem

Bestbiether erfolgt.

Wenn der mundliche und schriftliche Unboth auf einen gleichen Betrag lauten, fo wird dem Ersteren der Worzug gegeben; bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Loosung, die sc= gleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Lizitations=Rommission vorgenommen werden wird.

Die übrigen Bedingniffe konnen bei der bier= ortigen f. f. Raal. Bezirks=Verwaltung eingese= ben werden, und werden auch am Tage ber Li= zitation von der Lizitations=Kommission den Pacht=

lustigen vorgelesen werden

Przemyśl den 18. Marz 1847.

#### Z W.

Nro. 19194. Aron Reich z Brodów przebywa bezprawnie za granica od lat 10ciu, przeto na

felbe wird im Grunde des a. h. Patents vom 24. Mary 1832 aufgefordert, binnen feche Monaten jurudjukehren und feine Ubwefenheit ju rechtfer= tigen, widrigens derfelbe als Huswanderer wurde behandelt werden.

Bom f. f. Kreisamte. Złoczow am i2. Janner 1847.

Ronfur8. Mro. 3681. Bei den Zoll= und Dreißigst=Bol= letanten = Umtern in Borsa und Starina ift die

Bolletantenstelle provisorisch zu besetzen.

Mit jeder dieser Dienststellen ist der Gehalt jährlicher 200 fl., der Genuß einer freien Wohnung, oder in deren Ermanglung, des softemma= Bigen Quartiergeldes, bann, der Bezug von 10ten Perzent der reinen Gefällseinnahme gegen die Verpflichtung jum Erlage einer Dienstfaution von 100 fl. verbunden.

Diejenigen, welche eine diefer Dienststellen ju erhalten wünschen, haben ihre mit der Dlachweis fung über die jurudgelegten Studien, die Kenntniß der Zoll= und 30gst Manipulation, des Kasse= und Rechnungswesens, der deutschen und polni=

(1030)Unfundigung. Mro. 22981. Von Seite des Bukowinger f. f. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung des Baues einer lat. Kirche in Isten-

segits neuerlich eine Lizitazion am 19ten Upril 1847 und falls diese ungunstig ausfallen follte, eine 2te am 20ten Upril und endlich eine 3te Li= zitazion am 21ten Upril 1847 in der hierortigen

zasadzie najwyższego Patentu zdnia 24. Marca 1832 wzywa się go, aby w ciągu sześciu miesiecy powrócił i z nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej jako wychodźca bezprawny ulegnie przepisanemu postępowaniu.

Od c. k. Urzedu obwodowego. W Złoczowie dnia 12. Stycznia 1847.

schen, oder einer andern flavischen Sprache, dann über die Fähigkeit zur Leistung der vor dem Dienstantritte ju bestellenden Kaution versebenen Gesuche bis 15. Upril 1847, und zwar: bezüg= lich der Bolletantenstelle in Borsa bei der f. f. Raal. Bezirks-Verwaltung in Stanislau, und bezuglich der Bolletantenstelle in Starina bei der f. f. Raal. Bezirks = Verwaltung in Sanoli einzubringen, und darin zugleich anzugeven, ob und in welchem Grade fie mit einem Beamten der genannten Raal. Bezirks = Verwaltung verwandt oder verschwägert sind.

> Von der f. f. galit. vereinten Raal. Gefallen=Verwaltung.

Lemberg am 2. Marz 1847.

f. k. Kreisamtskanzlei Vormittag um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 7023 fl. 49 fr. C.M.

und das Wadium 703 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieraints bekannt ge= geben werden.

(1)

Czernowitz am 18. Mar; 1847.

# Doniesienia prywatne.

(1060)

# Win wegierskich wybornych.

Dnia 1. Czerwca r. b. sprzedawane będą częściowo przez licytacyję w mieście Preszowie (Eperies) na wyższych Węgrach: 1000 wiader win stolowych, Tokajskich, Ermélecki Bakator z roku 1841 až po rok 1846; - tudzież 125 wiader wegrzyna, maszlazu, grubego, słodkiego i wytrawnego z roku 1830, 1834, 1836, 1841 i 1845; między temi i kilka barylek Esencyi; jakotéż i wina i Esencyje odleżałe w butelkach: Tokajskie, Ruster, Edenburskie, Meneskie, z roku 1788!, 1811!, 1823, 1827 i 1841.

Zas dnia S. Czerwca r. h. również sprzedawane będą częściowo przez licytacyje w miasteczku Maada obok Tokaju: 250 wiader win naprawianych (Ausbruch i Maszlaž ) z roku 1841, 1845 i 1846, oraz 45 wiader wina Ermeleckiego stolowego, - to jest

z słynnych piwnic J. S. Steinhübla.

W Preszowie d. 1. Kwietnia 1847.

Grzegorz Sarossy, kurator masy.

Polecenia o kupno tychże win, zaręczając troskliwe spełnienie, przyjmują w listach frankowanych tamże Burchard & Cgnie.

(1062)

Lizitazions-Ankûndigung.

(1)

Freitag den 28ten April um 11 Uhr Vormittags werden in der hiesigen Militars Reitschule, Grodelter Vorstadt, drei Reitsferde, woven 2 englischer Abkunft, Wallach und Stutte, 16 Faust; — dann eine Stutte deutsch=englischer Zucht 15'—8", nebst 2 Wagenpferden, Ruffen, 16 Faust, — ferner

Montag den 26ten von 10 bis 2 Uhr im Saufe des herrn Professor Mauss Swiety-Jury-Gasse Mro. 641, feine Wiener-Möbeln aller Urt nach neuester Form, schon und best erhalten, dann auch einige hiesiege gut Erprobte, nebst sonstigen hausgerathe, den Rest am folgenden

Dienetas den Vten um 9 Uhr Wormittags wo auch Dienerschafts-Livrson und sonstige Kleidungsstücke vorkommen, dann um 11 Uhr deskelben Tages eine Reise Kalesche nebst zwei solid gearbeiteten Rüst-Deckel-Wägen im besten Stande, so wie Reitsättel, Chabraquen, Reitzeuge, Winter= und Stall-Decken 2c. 2c. Alles dem Herrn F. M. E. von Schweling gehörig, — an den Weistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung versteigert. — Kaussussige werden hiezu eingeladen.

Lemberg am 12ten Upril 1847.

# Doniesienie o licytacyi.

W Piątek dnia 2830 Kwietula o godzinie 11téj przed południem, sprzedawane będą za gotową zaraz zapłate, więcej dającemu w tutejszej wojskowej ujezdzalni na przedmieściu Grodeckim: trzy konie wierzchowe, z których dwa zawodu angielskiego, wałach i klacz 16tej miary, — a jedna klacz niemiecko-angielskiego chowu 15'3", — tudzież dwa konie powozowe rosyjskie, 16tej miary, — dalej

W Poniedziałek dużu 2620 o godzinie 10téj do 2giéj w domu pana profesora Mauss przy ulicy Swieto-Jurskiej pod Nrem 641, przednie meble wiedeńskie wszelkiego rodzaju, według najnowszych wzorów, piękne i w najlepszym stanie; także i tutejsze meble do-

brej roboty, jakoteż inne sprzety domowe, - reszta zaś następującego

Wtorku dnia 2 an o godzinie 9tej rano, przyczem będą też na sprzedaż liberyje dla służących i inne rzeczy do ubioru służące; potem o godzinie 11tej tegoż samego dnia kolaska podróżna i dwa mocno zbudowane kryte powozy pakunkowe w najlepszym stanie, tudzież siodła, czapraki, uprząż, dery zimowe i stajenne itd. itd. Wszystkoto własność JW. Feldmarszałka-lejtnanta de Schmeling.

Mających chęć kupua zaprasza się na tę licytacyję.

We Lwowie dnia 12. kwietnia 1847.

# <sup>(995)</sup> Propinacyja i traktyjernie w Iwoniczu <sup>(3)</sup> do wydzierżawienia.

Iwoniczu, obwodzie Sanockim, na trakcie pocztowym, o milę od miast Rymanowa, Krosna i Dukli, jest do wydzierżawienia proprawcza z dwiema karczmami zajezdnemi przy trakcie, trzecią w środku wsi, dwoma młynami, dodatkiem do nich pola ornego 2 morgi 1046 sążni, łąki 1 morg 514 sążni, i drzewa opałowego jodłowego z przywozem 21 sągów niż. austr., z wolnej ręki na kat trzy dki. Czerwca 1847 do ostatniego Maja 2000 km.— Także poszukuje się dla zakładu kąpieli tutejszych

traktyjernika. jednego dla gości kąpielnych chrześcijań-

skich. drugiego dła starozakomnych. — Mający chęć wejścia w układy otrzymają bliższe wiadomości na gruncie u zarządu ekonomicznego, bądźto na osobiste zgłoszenie, bądź téż na listy do karosma franko adresowane.

Uwiadomienie handlu szklannego. (2)

Hotelu angielskiego istniejący haudel szklauny, z powodu innych spraw, zaniechać zamyśla, dla tego swój towar po cenach fabrycznych zbyć chce, w którymto celu chęć kupienia mających niniejszém zaprasza.

(1056)

Rundmachung der k. k. bestättigten wechselseitigen

Hagelversicherungs = Gesellschaft

Die gefertigte Administration beehrt sich hiemit zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, das das 3te Institute-Jahr 1846 gleich den beiden vorangegangenen gunstig ausgefallen, indem die der Gesellschaft zur Last gefallenen Schäden aus den eingegangenen Pramien nicht nur mit volle 100300 gedeckt worden sind, sondern auch ein Pramien-überschuß von 31.57,200 old sich ergeben hat, welcher, falls es zur Deckung außerordentlicher zagelschäden, nicht erforderlich seyn sollte, den fortwährend theilnehmenden Mitgliedern nach dem Sinne des h. 72 der Statuten im Jahre 1851 rückvergüttet werden, und der dermalige Prämien-Beitrag sich hiedurch bedeutend vermindern wird.

Indem man auf die Gemeinnutigkeit dieses Instituts das geehrte Landwirtschaft treibende Publikum aufmerksam zu machen die Ehre hat, erlaubt man sich gleichzeitig dasselbe zur Theilnah= me gegen die Gesahren der Verheerungen des schweren Gewitters hiemit hostlichst einzuladen, um so mehr, weil, da die Prämien-Beitrage fur gunstigere Ortsgegenden verhältnißmäßig herabgesetzt wurden, nunmehr auch der minder bemittelnde Landmann in die Lage gesetzt ist, seine Saat gegen

die unvorhergesebenen Verheerungen des Sagels schuten ju konnen.

Statuten und sonstige Drucksachen werden durch die in den vorzüglicheren Orten der österreichischen Monarchie errichteten Ugenturen unentgeldlich ausgefolgt, und die nöthigen Auskunfte bereitwilligst ertheilt.

Klausenburg im Monate Upril 1847.

Die Udministration der f. f. bestättigten siebenburger wechselseitigen Bagel-Versicherungs-Gefellschaft.

Versicherungen werden bei der Haupt-Agentschaft in Lomberg beim herrn Joseph Alais Justian angenommen.

(1006)

# Die Gisenwaaren = Handlung

(3)

(1)

# F. Schumann et Sohn in Lemberg,

erhielt den ersten Transport

# verzinnter eiserner Kochgeschiere,

welche sich besonders dadurch auszeichnen, daß man felbe jederzeit wider neu verzinnen kann, was bei den emailirten Kochgeschieren nicht der Fall ist. — Obige Handlung wird daher die erwähnten Kochgeschiere zur Verzinnung jederzeit übernehmen.

Handel żelaznych towarów

# F. Schumanna i syna we Lwowie,

otrzymał pierwszy transport

# cyną pobielanych żelaznych naczyń kuchennych,

które się tem odszczególniają, że zawsze znowu pobielie się mogą, co z emailowanemi naczyniami kuchennemi zrobie się nie da; przeto też powyzszy handel rzeczone naczynia kuchenne do pobielania zawsze przyjmie.